

# HUUNESOREF

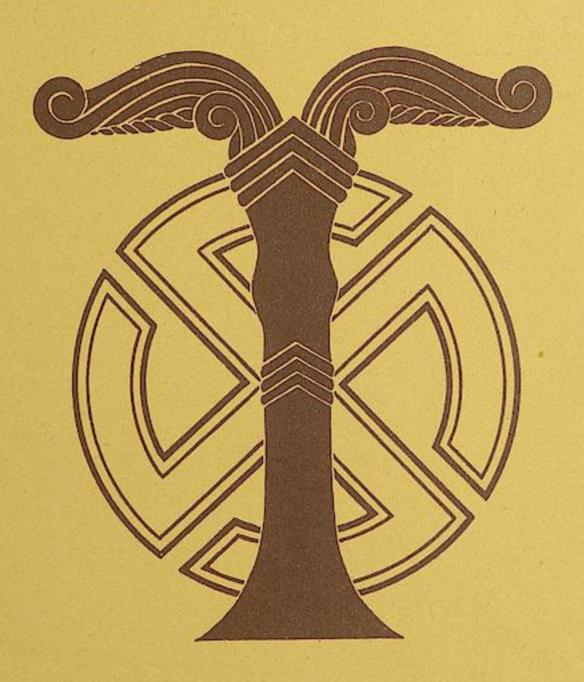

REICHSSCHULUNGSAMTOERNSOAP und der deutschen Arbeitsfront



## SCHULUNGS bref 1 9 3 5

## SAMMELMAPPE 1935

100000 schätzten den Wert der Schulungsbriefe 1934 durch Anlegen einer Sammelmappe. Sie vervielfachen den Wert Ihrer Hefte, wenn Sie sie von Jahresbeginn an schonen. Der Jahrgang der "Deutschen Vorgeschichte" verdient diese Pflege! Steigern Sie ihn durch Verwendung einer Sammelmappe zum

## HANDBUCH NATIONAL-SOZIALISTISCHER WELTANSCHAUUNG

Bestellen Sie auf dem Dienstweg die SCHULUNGSBRIEF-SAMMELMAPPE,

in der Sie den Jahrgang 1935 in Buchform sauber geordnet halten können, die geschmackvoll aussieht, einfach, gediegen und mit ihrer Klemmnadelheftung so praktisch ist.

Sie kostet nur RM. 1,50





## DER SCHULUNGSbrief

REICHSSCHULUNGSAMTOERNSOAP und der Deutschen Arbeitsfront

## Aus dem Inhalt:

| 88  |
|-----|
|     |
| 91  |
| 208 |
| 10  |
|     |
| 11  |
| 15  |
| 210 |
|     |

## Geschichtliche Gedenktage

- 1. 6. 1780 Der preußische General und Militärschriftsteller Karl v. Clausewist geboren.
- 2. 6. 1916 Endgültige Erfturmung des Berduner Forts Baur.
  - 1933 Gründung der Front des Deutschen Rechts.
- 4. 6. 1745 Friedrich der Große fiegt in der Schlacht bei Bobenfriedberg.
  - 1875 Der Dichter Eduard Mörite geftorben.
- 6. 6. 1869 Der Romponift Giegfried Wagner geboren.
  - 1873 Pring Adalbert von Preußen, der Gründer der deutschen Flotte, geftorben.
- 9. 6. 1933 Gefen gegen den Werrat an der deutschen Wirtschaft.
- 10. 6. 1190 Raifer Friedrich Barbaroffa ertrinkt mahrend eines Kreuzzuges im Kalpkadnos in Kleinasien.
- 11. 6. 1923 Blutbad in Dortmund.
- 14. 6. 1899 Samoa wird beutsche Rolonie.
- 15. 6. 1885 Der preußische Generalfeldmarichall Pring Friedrich Rarl v. Preußen geftorben.
- 16. 6. 1873 Rapitan 3. Gee Rarl v. Müller, der Führer des Kreuzers "Emden", geboren.
  - 1922 Zeilung Oberichlefiens.
  - 1932 Aufhebung des GA. und GG. Berbotek
  - 1933 Einweihung der Reichsschule der PD. in Bernau burch ben Führer.
- 18. 6. 1675 Der Große Kurfürst befiegt die Schweden bei Fehrbellin.
  - 1815 Blücher und Wellington siegen bei Waterloo (Belle-Alliance) über Mavoleon.
  - 1916 Der Rampfflieger Mar Immelmann gefallen.
- 19. 6. 1896 Dberpräfident Gauleiter Erich Roch (Oftpreußen) geboren.
- 20. 6. 1933 Berbot ber DEDUP. und ihrer Preffe in Ofterreich.
- 21. 6. 1919 Anerkennung der schmachvollen Friedensbedingungen durch die Nationalversammlung. Admiral Reuter versenkt vor der Übergabe an England die deutsche Flotte und rettet damit die deutsche Seemannsehre.
  - 1935 Deutsche Connenwende.
- 22. 6. 1767 Der preußische Staatsmann und Gelehrte Wilhelm v. humboldt geboren.
  - 1933 Beginn der Generalfauberung in den deutschen Betrieben.
- 23. 6. 1916 Deutsche Truppen erfturmen das Pangerwerf Thiaumont vor Berdun.
- 28. 6. 1813 Der große preußische General Gerhard v. Scharnhorft ftirbt in Prag an einer bei Großgörschen erhaltenen Wunde.
  - 1914 Der Mord von Gerajewo.
  - 1919 Das Diktat von Berfailles wird durch Bell (Zentrum) und Müller (Marrift) unterzeichnet.
- 29. 6. 1831 Der Staatsmann Rarl Freiherr vom Stein geftorben.
  - 1882 Der Reichsarbeitsminister Frang Geldte geboren.
- 30. 6. 1933 Befet über die Reichsautobahnen.





WOFÜR SIE STARBEN, SOLLST DU NUN LEBEN. VERGISS ES NIE -SOLDAT DER REVOLUTION.

\$



## SONNENVEND 1935

Sonnenwende! Das ist die Feierstunde am Feuerstoß. Das ist altes nors disches Brauchtum, aus Urväterzeiten auf uns überkommen. Die Flamme der Mittsommernacht war Germaniens Söhnen das Symbol des Lichtes, des aufsteigenden Lebens, des ewigen Werdens, die Feier der Wende! Fanal eines Ewigsteitsbegriffes, an den Blut und heimaterde gebunden war. So sammelten sich die Ahnen in jener Nacht, wo der sterbende Abend schon den steigenden Morgen grüßt am Flammenstoß. Und im Widerschein der Feuerlohe bliste von den Spisen ihrer Speere ein heiliges Zeichen, das uns er Zeichen ist: das Sonnenrad, das Hakenkreuz!

Jahrtausende sind seitdem vergangen. Aber immer flammten auf Deutschslands hügeln und Höhen die Sonnenwendfeuer, wie auch unseres Volkes Schicksal war, oder besser – trosbem es so war!

Dennoch! Der Glaube der Ahnen fank dahin. Er starb. Einen anderen Glauben proklamierten andere Mächte. Aber Sonnenwend blieb, denn die nordische Seele blieb und das aus ihr bestimmte Gefühl zum Leben, damit aber die Verbundenheit zur Kraft der Natur und ihrem Werden. So blieb auch das aus dieser Seelenhaltung geborene Brauchtum, und es hat sich ershalten bis auf den heutigen Tag. Als solches haben wir es übernommen und wollen es gerne festlich begehen, denn der Schein dieses Feuers leuchtet in ununterbrochener Folge durch die Finsternis der Vergangenheit hinüber zu den höchsten und heiligsten Stunden der Alltvorderen.

Sonnenwende — das ist aber auch, heute mehr denn je, die Stunde der Rommenden, des jungen kämpferischen Geschlechtes unserer Tage, das sich an den Feuerstößen zusammenfindet, nicht in dem Versuch, einen toten Glauben

wieder zum Leben zu erwecken, sondern um einer Seelenhaltung nachzufpüren, aus der diefer Glaube einft erstanden ift.

In Deutschlands Jugend vollzieht sich eine Wandlung des Denkens. Eine neue Urt, die Welt zu betrachten, beginnt. Überaltertes sinkt dahin; Fundamente, die Ewigkeitswert zu haben schienen, bersten, und aus ihren Nissen sprudelt der längst versiegt geglaubte Quell arteigner Kraft. Ein neues Lebensgefühl wird spürbar — ein ewig altes! Eine Wende vollzieht sich, denn ein ganzes Zeitalter sinkt dahin, und ein anderes grüßt uns mit seinem verheißungsvollen Licht. So ist das XX. Jahrhundert Sonnenwende in der Geschichte der Wölker! So ist Mittsommernacht für uns Symbol unserer Zeit.

Im Sonnenzeichen entstanden die kulturellen Grundlagen der arischen Wölkerschaften. Unter dem Sakenkreng fampften die Göhne Germaniens, und ihre Taten und Schickfale, die oft tragisch, aber immer groß waren, sehen wir voll Stolz und Ehrfurcht aufragen aus den Trümmern der Geschichte. Beute haben wir unter diesem Zeichen wiederum einen Rampf begonnen, der ein Abwehrkampf gegen artfremdes Denken ift, der aber damit gleichzeitig eine Meugeburt der nordisch=germanischen Geele darftellt. Denn wir find uns heute bewußter denn je, daß nur unfer Blut und unfer Charafter das allein bestimmende Element unferer Geifteshaltung, unferer Sittlichkeitswerte, unseres Rechtsgefühls und damit unseres Schaffens und unseres völkischen Lebens überhaupt sein können. Dur so find wir in der Lage, einen Ewigkeitsanspruch auf den Bestand der Nation zu vertreten. Diesen Unspruch auf Ewigkeit der Nation haben wir aber verkündet und wir glauben an ihn. Ja mehr noch: wir räumen ihm das Primat unseres gangen Denkens und handelns ein. Ewigkeitswerte aber find von je der Menschheit heilige Werte gewesen. Darum gibt es für uns, die Deutschen diefer Revolution, die wir im Rampf um jene Werte stehen, aber logischerweise auch kein Fleckchen dieser Erde, das uns heiliger sein konnte als das Land, nach dem wir Deutsche heißen. Und es gibt kein Blut, das uns heiliger wäre, als jenes, das für uns vergoffen wurde; das aber war nachweislich nur immer deutsches Blut! Ihm fühlen wir und verwandt, nicht nur, weil wir aus ihm geboren find, sondern weil es für uns gefloffen ift, - nicht um uns zu erlösen, sondern nur um uns zu verpflichten, Taten zu vollbringen, in denen die Auferstehung diefes Blutes erkennbar wird! Taten aber erringt der deutsche Mensch seit je nur mit Mut und nicht mit Demut, und Bestand werden Taten haben, wenn nicht Unterwürfigkeit, sondern Charakterstärke sie vertritt.

Es gibt Mächte in unserem Lande, die gegen uns stehen und die glauben, andere Wege gehen zu müssen. Sie tun das aber etwa nicht dadurch, daß sie aus ihr em Ideenkreis heraus Kräfte lebendig werden lassen, die in der ihr arteigenen Gesehmäßigkeit ebenfalls Wege zum Guten suchen, sondern sie bemühen sich, zuerst schüchtern, jest aber immer dreister in unsere Art der Auffassung vom deutschen Leben einen Keil zu treiben, indem sie behaupten, der Mationalsozialismus predige den Rassenmaterialismus. Ja, es werden Ge-

setze, die von der Regierung des Reiches zur Gesundung der Rasse und das mit zur Gesundung nicht nur des Körpers, sondern auch der Seele erlassen wurden, von diesen Mächten angegriffen mit der Behauptung, daß sie "Erbsünde" seien und daß sie nur geschaffen wurden, um der "Lüsternheit" Vorschub zu leisten. Man versucht, durch diese Behauptungen, Gewissenstonslifte heraufzubeschwören. Ein solcher Versuch aber wird vergeblich sein. Denn das gesunde Urteil des deutschen Volkes wird feststellen können, daß durch solche Angriffe ein Separatismus des Geistes konstruiert werden soll, der nichts anderes ist als die schmähliche Parallele zu senem territorialen Separatismus am Rhein. In beiden Fällen aber erhoben sich die Stimmen gegen die deutsche Einigkeit aus dem gleichen Lager.

Wir sind uns darüber klar und haben uns nie gescheut, es auszusprechen, daß die Revolution machtpolitisch beendet sei, daß der Rampf der Geister aber erst beginnt. Wir Nationalsozialisten erwarten jedoch, daß er sich in ritterlichen Formen vollzieht, ohne Dunkelmänner und ohne unsaubere Ge-hässigkeit. Wir verlästern und bekämpfen niemanden seiner religiösen Überzeugung wegen. Darum wäre es aber auch besser, wenn man den Versuch unterließe, unsere Aussassung vom völkischen Leben und die bolschewistische Gottlosenbewegung auf eine Stufe zu stellen. Und nennt man uns heiden, obwohl wir den driftlichen Konfessionen durch die Niederwerfung des Marriszmus erst wieder die Betätigungsmöglichkeiten schusen, ohne uns selbst allerdings konfessionell zu binden, so sagen wir: Besser Heidentum aus echtem Glauben als Devisenvergehen aus überstaatlicher Gebundenheit!

Unsere Gegner mögen sicher sein: Unsere Weltanschauung ist verkündet! Wir stehen zu ihr und in ihr werden wir die Einigung des deutschen Geistes vollziehen. Nicht nur im äußeren Erscheinungsbild der Nation, sondern auch in der Haltung der deutschen Seele muß sich der Zusammenschluß vollziehen, der uns befähigt, die Großtaten und die Tragödien der deutschen Geschichte richtig zu bewerten und entsprechende Schlußfolgerungen daraus zu ziehen, der uns aber auch die Kraft gibt zu neuem Schaffen und zur Erhaltung der Werte, nicht nur des deutschen, sondern aller europäischen Wölfer.

So wird Zeitenwende! Das nordische Symbol der Ewigkeit steigt auf. In Zeitaltern gesehen sind die Scheiterhausen der Inquisition am Verlöschen. Vom Feuerstoß der Sonnenwende aber loht die Flamme neuen Lebens und in ihrer Glut erhärten die Ehre, die Treue und der Mut. Einmal aber wird dann der deutsche Mensch geseit sein gegen die Begriffe der Demut, der Sünde und Verdammnis. Dann gilt der alte Spruch der Edda wieder: "Scheiden wir froh, das Schicksal siegt." So denke daran, du neuer deutscher Mensch, wenn du im Sonnenwendseuer die Funken stieben siehst, in welche Zeit dich das Schicksal stellte. In de in em Blute pulst die Vergangenheit der Uhnen, in ihm die Kraft deines Jahrhunderts. Halte dich stark, damit de in e Taten leben im Blutsprom freier Enkel!

K. J.



## GERMANIEN VON DER FAMILIE ZUM REICH

### VON PROF. DR. WALTHER SCHULZ

Erfcheint es uns nicht felbfiverftandlich, daß wir unseres Baters Namen tragen, und die Frau bei der Berehelichung den Namen ihres Gatten annimmt? Go find wir es gewohnt, fo haben wir es überall um uns, und feit je ift es fo gewesen; und, um es gleich bier gu fagen, fo ift es uns auch artgemäß. Aber diefer Aufbau der Familie, der furg als Baterfamilie bezeichnet wird, ift feineswege bei allen Bolfern anerkannt. Wir wiffen von Wölfern, in benen die Rinder den Mamen der Mutter tragen, der Mann den Mamen seiner Frau annimmt, also in ibre Sippe hineinheiratet; hier führen nicht die Göhne, fondern die Tochter den Stammbaum fort, die Söhne aber heiraten in andere Familien hinein, die Töchter find die Erben. Diefe Mutter. familie bat bemgemäß alle unfere Bewohnheiten geradezu umgefehrt; es will uns icheinen, wie eine verlehrte Welt. Aber jenen anderen Wölfernwird gewiß unfere Baterfamilie gang verfebrt vorkommen! Es gibt danad, auch hier, wie in so vielen anderen Dingen, keine Allgemeingültigkeit, sondern nur eine rassengebundene Einstellung.

Die Wiffenschaft vergangener Tage, die überall Entwidlungen nadifpurte, bat fid mit biefen einander fo entgegengefetten Familienauffaffungen viel beschäftigt. Mus alten Schriftstellern war gu erfeben, daß auch ehemals in Teilen von Europa die Mutterfamilie üblich mar, und fo hat sie die Mutterfamilie als einen älteren Zuftand in der Entwicklung des Familiengedankens der Baterfamilie vorangeben laffen. Weiter fette fie in ihrem Gedankenaufbau als älteften Buftand den der "Promisfuität", d. h. ein regelloses Bufammenleben ohne feste Familie, voraus. Diefe Entwidlungsreihe mar fo recht das Rind einer rationalistisch eingestellten Zeit der Wissenschaft. Ingwischen bat man umgelernt, weber bat fich die Baterfamilie aus der Mutterfamilie entwidelt, noch bat es ben ungeregelten Urguffand

gegeben. Selbst primitivste Rassen haben nichts, das daran erinnert; wohl aber sehen wir bei neuzeitlicher Entartung mitunter Erscheinungen, die bedenklich nabe an diese erdachten Zustände herankommen. Wir brauchen nur an Erscheinungen im bolschewistischen Rustland zu erinnern, wenn z. V. verwahrlosse Kinderhorden unbekannter herkunft sich zusammenscharen, oder wenn in einem Bezirk die Frauen als Allgemeingut erklärt wurden. Verfallserscheinungen und nicht Urzustände treten uns hier entgegen.

Unders liegt es mit der Mutterfamilie. Die Wölkerkunde kennt außerhalb Europas eine gange Angahl Bolter, die diefen Familienaufbau befigen. Im Altertum werden weiter, felbft in Randgebieten Europas, Boller mit berartigen Buftanden ermabnt: fo die Lyfier in Rleinaffen, bie Lofrer in Griechenland und Guditalien, die Liburner öftlich ber Adria und die Etruster in Italien, die wieder aus Kleinaffen eingewandert find. Geben wir weiter um die Rander Europas, fo finden wir dieselben Buftande bei den Iberiern in Spanien und ichlieflich bei ben Piften in Irland. Diese Berbreitung ift auffallend, und da die Mutterfamilie raffifd bedingt ift, fo tonnte man fie wohl der westischen ober Mittelmeerraffe artgemäß halten. Bon ben genannten Bolfern liegen zweifelöfreie Dadrichten über biefen Kamilienaufbau vor. Aber auch das fagenhafte Wolf ber Amazonen fonnte legten Endes auf diese Buftande bindeuten. Weiter icheint es, als ob bie Mutterfamilie noch mit anderen Gitten und Borftellungen verbunden mare, die dann aus einer gemeinsamen Geifteshaltung gu erflaren find. Go gehört ju der Mutterfamilie bas Mutterrecht, weiter tritt bei biefen Bolfern bas weibliche Element in den Gottesvorstellungen berbor; fie berehren an erfter Stelle eine große weibliche Gottheit. In fich ift die Worftellung ber mutterlichen Erbe auch nach unferen Begriffen erhaben und uns gewiß artgemäß. Doch bei jenen Wölfern überwuchert bas Sinnliche in Rult und in Worstellungen vor diefer weiblichen Gottheit und führt bier gu berüchtigten ausschweifenden Rultformen.1) Dun würde man meinen, baß unter ben Bolfern ber Mutterfamilie und bes Mutterrechts die Frau in besonderen Ehren ftand.

Dady unferen Begriffen von Frauenehre aber gewiß nicht; wir brauchen nur an bas Betarentum im Gefolge ber weiblichen Gottheit gu erinnern. Aber auch ein Blid in die Bolferfunde überzeugt von dem Gegenteil, da feben wir gerade bei mutterrechtlichen Pflangervölfern, b. b. Wölfern mit der niederen Form des Bodenbaues, die mit der Erdhacke arbeiten, daß die Frau bier besonders die geplagte Landarbeiterin ift. Wenn nun die Mutterfamilie in den Randgebieten von Europa beute der Bergangenheit angehört und hier tatfächlich einen alteren Zustand bezeichnet, so ist das nichts anderes als eine der Auswirkungen des Sieges des Indogermanentums in gang Europa. Da aber Artfremdes nur äußerlich übernommen werden fann, fo wird hier Unausgeglidenheit entstehen gwifden Artgemäßem und Aufgepfropftem, unter der außeren Tunde wird der eigentliche Kern durchschimmern. Und so fieht es zweifellos auch in den Randgebieten Europas, wenn nicht Blutmischung auch die dortige Urt geschwächt hat. Dann entsteht die gunächst unverständliche Sitte des "Männerfindbettes" 1.B. bei den Basten, den Machfolgern der alten Iberier; die hier nicht artgemäße Waterfamilie hat jur ftartsten Berwirrung und Berirrung geführt. Ja, die Larbeit geschlechtlicher Gitten ift letten Endes eine Überlieferung der Mutterfamilie und vielleicht bei übertunster Mutterfamilie noch mehr als bei offen anerkannter.

Im Gegenfan bagu fieht die indogermanifde und damit auch germanische Vaterfamilie und alle damit zusammenhängenden Erscheinungen, die uns gang geläufig find, und über die mir im folgenden noch einiges hören werden. Baterlich find hier auch die hohen Gottheiten vorgestellt: der himmlische Bater, wie er dem Ginne nach bei allen Indogermanen genannt wurde, der Allvater ber fpateren germanischen Uberlieferung. Die gesamte Geifteshaltung ift mehr auf bas Mannliche und Berbe eingestellt, wie die Cand-Schaft des Mordens, aus der die Raffe erwachsen ift. Und doch follen fich bei ben Germanen Spuren mutterrechtlicher Buftande finden? Es wird babei barauf bingewiesen, bag Zacitus in feiner "Germania" fagt, daß unter Umftanden die Göhne dem Bruder der Mutter näherständen ale ihr eigener Bater. Zatfachlich fprechen für ein besonderes Werhaltnis gwischen Obeim und Deffen auch biefe germanischen Benennungen,

<sup>1)</sup> Berwiesen fei auf die Ausführungen bei Rofenberg "Der Mythus des 20. Jahrhunderte" über Mutterrecht S. 37 ff.

benn die alte Beit hatte für Bermandtichafts. grade ein febr feines Gefühl, wie wir noch feben werden. hier liegt eine eigene gegenseitige Benennung vor, die wir fonft gwifden Mitgliedern der Familie der Frau und der des Mannes vermiffen. Es muß alfo ein Grund dafür vorhanden fein. Une felbft ift das Gefühl dafür verlorengegangen, die Benennung Obeim gehört bald ber Vergangenheit an und wird durch die Bezeichnung Ontel, die ursprünglich nur dem Bruder des Waters galt, erfest. Das Berhältnis Obeim -Meffe bedeutet, daß zwar die Frau in die Sippe des Mannes einheiratet, wie es eben bei der Baterfamilie üblich ift, aber doch find auch noch die Bande der Bluteverwandtichaft weiter wirt. fam zwifden Bruder und Schwefter, ber ichon vor der Beirat eine Urt Schut über feine Schwester ausübte und bem bas Schickfal feiner Schwester nach ber Beirat nicht gleichgültig fein tonnte; ja, noch weiter wirten fich die Bande aus bis gu den Rindern der Schwefter, mit benen der Bruder ja gur Salfte blutsverwandt ift. Aber find bas Erinnerungen an ein alteres Mutterrecht, wobei man an Beimischung mutterrechtlicher Bestandteile bei den Germanen gedacht bat? Es ift mit Recht bestritten worden, denn es zeigt nur das bei den Germanen lebendige Gefühl für die Blutsbande, das wir ja auch fonft fennen und bas jum Recht des Baters eine Urt Gegenwehr Schafft. Gine Gippe, die auf ihre Mitglieder balt, achtet felbstverständlich darauf, was aus ihren Tochtern und beren Rindern wird, wenn fie auch rechtlich zur Familie des Waters gehören. Baren die Töchter bei ihrer Verehelichung Raufobjette gewesen, wie mitunter behauptet wird, fo würde dazu nicht die weitere Gorge des Brubers paffen, benn bei bem ftart ansgeprägten Rechtsgefühl der Germanen geht ja eine verlaufte Sache - tatfadlich ift die Chefdliegung fo von Interpreten des germanischen Altertums aufgefaßt worden! - den früheren Inhaber nichts mehr an. Aber die Chefdliegung war der Abidlug eines Bertrages, durch den zwei Gippen fich verfdmagerten, ein Gefet, wie das 2Bort Che eigentlich beifft. Die Frau murbe jum Bindeglied zwifden beide Sippen, in ihren Rindern lebte bas Blut ber einen Sippe ebenso fort wie bas ber anderen Sippe. Daber auch bas Intereffe ber Sippe ber Frau an beren Nachkommenichaft. Maturlid gilt biefes Blutsbewußtfein gang

besonders für vornehme Familien. Und fo fahrt bann Tacitus ber der Schilderung ber besonderen Stellung des Obeims fort: "Manche sehen biefe Bluteverwandtschaft auch für heiliger und inniger an und dringen bei Abforderung von Geifeln besonders auf solche Rinder, als wären diese für das Gewiffen ein festeres, für die Samilie ein umfaffenderes Band." hier wird der Ginn gang flar; zunächst werden ja aus nabeliegenden Grunden Geifeln nur von vornehmen, einfluß. reichen Familien abgeforbert. Durch biefe Beifeln wird aber dann nicht nur eine Gippe, die des Mannes, fondern dagu eine zweite Gippe, eben die der Frau, gebunden. Mit Mutterrecht und Mutterfamilie bat bas alles aber nicht bas geringfte gu tun.

### Die Stellung ber Frau

Im vorbergehenden haben wir die Bahn freigemacht für das Berftandnis der Stellung ber Frau bei den Germanen. Erhalter des Stammes ift der Gobn; Unterpfand der Berfippung, der Blutsverbindung zwischen zwei Sippen ift die Tochter. Es ift bas Gegebene, daß bie Tochter ihre Bestimmung durch Beirat erfüllt, die unverheiratet Gebliebene ift felten; wohl aber fann and eine folde Frau durch die ihr eigenen befonderen Geiftesgaben in gang anderer Weife bem Stamme bienen, nämlich durch ihre feberifche Begabung und ihren flugen Rat. Denn den Frauen, lagt Zacitus, haftet nach der Borftellung ber Germanen etwas Beiliges und Borfebendes an. Mehrere folder hochgeehrter Frauen, die dann auch auf Rrieg und Frieden Ginfluß ausübten, find in geschichtlichen Aufzeichnungen genannt, am befannteften ift die Belleda bei den Brufterern. Dicht Rrauterweiblein und Beren find fie gewefen, fondern bochangefebene vornehme Frauen, beren Sähigkeiten in bas geiftige Gebiet ichlugen in Ausprägung einer befonderen Geite des Frauentums. Aber sie waren natürlich eine Ausnahme. Der eigentliche Beruf ber Frau war ber mutterliche, ben fie durch die Che erfüllte. Daß die Che nicht etwa ein Rauf der Frau war, wie behauptet worden ift, das zeigen die Brauche bei der Chefoliegung, die Zacitus erwähnt. Der Mann bringt der Braut Geschenke, die Eltern und Berwandte prüfen, und zwar find es Rinder, ein gezäumtes Pferd und Schild mit Schwert und Speer. Die Braut gibt bafur bem Mann ein

Grud ber Bewaffnung. Ein Brautfauf wurde gang anders aussehen; jedenfalls fpricht aus diefen Gaben eine hohe Ehrung ber Frau. Wenn Zacitus bagu fagt, daß biermit gum Musbrud fame, die Frau trete als Genoffin der Arbeit und Gefahren ein, um mit bem Mann Gleiches im Frieden, Gleiches im Kriege zu tragen und zu wagen, so erinnert dies doch sehr an Worte der alten Islanderin Bergthora, der Gemahlin des Mjal, etwa 1000 Jahre fpater: "Als ich jung dem Njal vermählt war, da habe ich ihm verfprochen, ein Gefchick folle uns beide treffen." Diese an Tacitus erinnernden Worte Hingen fast wie eine Formel, die bei der Chefdliefung gefagt murde; mar die Ehe eine Bindung, wie die Bedeutung des Wortes fagt, fo mar fie gewiß unter altüberlieferten Formeln gefchloffen. Die Benennung bes Schwiegersohnes bei den 2Beftgermanen, die in unferem beute nur noch felten gebrauchten,, Gibam" fortlebt, bezeichnet den durch Eid Gebundenen. - Der Cherusterfürft Urmin hat feine Frau Thusnelda freilich in romantischerer Weise gewonnen und offenbar gegen ben Willen threr Sippe, was ihm dann auch beftigfte Befehdung feitens der hierdurch betroffenen Sippe eintrug. Aber man tann doch aus folden Einzelfällen nicht auf eine bei den Germanen bestehende "Raubehe" als Form der Brautgewinnung idließen. -- Schlecht wurde es weiter gur Ehrung der Frau bei den Germanen paffen, wenn - wie behauptet - das Fehlen der gegenseitigen Bezeichnung ber Chegatten dafür fprache, daß bie Frau abgrundtief unter ihrem Cheherrn ftunde. Auch uns fehlt ja noch diese Bezeichnung - Ebeleute reben fich nur mit Bornamen an ober, in Machahmung ihrer Kinder, Water und Mutter -, bod liegt barin auch nur eine Gpur von irgend. einer Ungleichheit? Ift nicht gerade bas Unreben mit dem Mamen ein Zeichen für die enge Bertrautheit? Auf folde abwegige Erflärungen fann boch nur eine Biffenschaft verfallen, Die ihre lebenofremben Ronftruftionen um jeden Preis gu ftugen versucht! Abulich liegt es, wenn baraus Schluffe gezogen werden, daß den ungludlichen, unterdrückten Friesen einmal von den Romern felbst Frauen und Rinder abgepreßt worden fein follen, weil fie ihren Tribut nicht zu entrichten in ber Lage waren. Mus Mechtsfagungen ichlieflich wird man überhaupt faum ein lebensvolles Bild ber Wirflichfeit erhalten tonnen. Wer wurde benn

nach heutigen beutschen Gesetssammlungen eine Rulturgeschichte des deutschen Volkes schreiben wollen!

In einem war allerdings Mann und Frau gang verschieden beurteilt, nämlich in den außerehelichen Beziehungen jum anderen Gefchlecht. Was dem Mann hier wohl erlaubt war, galt für die Frau als das ichimpflichfte Berbrechen. Der Chebruch murde bei ihr mit dem Tode beftraft, und diefe Strafe murbe babei gerade an den Frauen als Güterinnen der Sitte ausgeführt. So wird es im Rapitel 19 der "Germania" des Zacitus geschildert, gang entsprechend finden wir es fpater bei den Sachfen ermahnt, ja, weitere Berbreitung diefer Strafart läßt auf eine altindogermanifde Uberlieferung fcliegen. Frauenehre liegt eben auf einem gang anderen Gebiet als die Ehre des Mannes. Ihre Ehre ift die Reinhaltung des Geschlechtes, die Zucht, die später noch im übertragenen Ginne von der Frau der Minnefängerzeit gefordert wird. Das Wort weift aber gang eindeutig noch barauf bin, mas von der Frau erwartet murde; in bauerlichen, gefunden Berhältniffen wird eben nichts umfdrieben. Much bas Befdlecht unterfieht ber Bucht, es foll nicht verschlechtert, sondern verbeffert werden, jagt fich der Bauer, der um die Beitwende in der Biehzucht ichon jahrtaufendelange Erfahrung gesammelt bat.2) Eine ungudtige Frau ift untragbar für ben Chemann wie für die Sippe. Der Mann aber konnte die Sippe und das Bolt, felbft wenn er fich Freiheiten herausnahm, nicht verschlechtern. Denn das Rind folgte nach einem raffebiologisch febr weisen Rechtsgrundsat der "ärgeren Sand"; war die Frau eine Unfreie und damit nicht zum Bolt gehörend und vielleicht auch raffifd minderwertiger, fo bestand - folange biefer Grundfat ftreng eingehalten wurde - niemals die Gefahr einer raffifden Berichlechterung bes Boltes ber Freien, eber einer raffifden Aufbefferung der Unfreien und Fremden, die aber natürlich ichliefilich auch zu einer Gefahr für das Bolt werden mußte und auch geworden ift. Es racht fich auch ba ichlieflich bod einmal alle Schuld.

### Die Sausgemeinschaft

Ebenso wie Vater und Mutter in der Familie verbunden find, so gehören fie als hausherr und

<sup>2)</sup> Bgl. dagu Darre: Das Bauerntum ale Lebensquelle b. nord. Raffe.

hansfrau in der Leifung des Unwefens eng gufammen. Auch bas ift bereits indogermanifche Überlieferung, wie die Benennungen bei ber-Schiedenen indogermanischen Gingelvöllern erfennen laffen. Daraus geht die Ehrenftellung ber verheirateten Frau besonders flar hervor. Ihr unterstanden die Rinder und ebenfo bas Gefinde; oftmale wird fie, wenn ber Dann auf ber Thingversammlung tagelang vom hofe abwesend war oder gar im Rriege ftand, bas gefamte Bausmefen verwaltet haben. Wie fah nun fold eine germanifde Familie aus? Bei uns unter ftabti. fchen Berhaltniffen beute ift es ja gewöhnlich fo, bağ der Sohn fich müglichft bald felbständig macht und feinen eigenen Sausftand grundet. Wir wollen eine berartige Familie, die aus Eltern und Rindern befteht, fury ale "Rleinfamilie" bezeichnen. Daneben aber gab es eine Familie, die in den bäuerlichen Werhältniffen altüberliefert ift und bis in die indogermanische Borgeit gurudgeht, in der auch die verheirateten Gohne, wenigftens jum Teil noch, im Behöft blieben und famtlich dem hausvater und hausberen unterftanden. Das ift die "Groffamilie". Es ift auffchlußreich, baß gerade die alteften urgermanischen Bermandtichaftsnamen, die im germanischen Gpradfchat überliefert find, fich auf die Großfamilie erftreden. Gie reichen von den Großeltern bis ju den Enteln. Die Ramen find uns auch beute noch befannt, wenn auch einige nur noch felten in ber feinen Unterscheidung, die man früher beachtete, angewandt werden (fiebe Obeim -Deffe). In der heutigen Sprachform feien fie bier angegeben: Ahn (Großvater), Ahne (Großmutter), Bater, Mutter, Bruber, Schwester, Gobn, Tochter, Schnur (Schwiegertochter), Schwäher (Schwiegervater der Frau), Schwieger (Schwiegermutter ber Frau), Entel. Unfer altes deutsches Wort für Schwiegersohn "Gidam" ift gegenüber biefen genannten Bezeichnungen junger und nicht mehr urgermanisch, sondern eine Gonderbildung der Westgermanen. Bei einem Bufammenwohnen mußten diefe Bermandtichafts. grade forgfältig auseinandergehalten werben. In der Großfamilie war dann der Alteffe, alfo der Bater bym. ber Grofivater, ber Borffeber ber gefamten Familie, die Mutter bzw. Großmutter feine rechte Sand. Der Bufammenhalt einer folden Ramilie mit verschiedenen Chepaaren erforderte natürlich ein gutes Dag Un-

feben, Burde und Dacht, und fo fommt es, daß 3. B. bei ben indogermanischen Griechen bas Wort für hausberr ichlieflich gur Bezeichnung des Gelbitherrichers geworden ift: "Defpot" bebeutet, wie die Sprachgeschichte lehrt, ursprünglid nichts anderes als hausherr. Das Gehöft mußte bementsprechend bie Möglichkeit gur Unterbringung gahlreicher Familienmitglieder und mitunter auch des Gefindes bieten. Doch das familienfremde Gefinde hat bei bem freien Bauern, ber ein Gehöft im üblichen Umfange befag, feine bedeutende Rolle gespielt. Es bienten im allgemeinen die Familienmitglieder dem Bausherrn. Danach war es feine Schande, im Sofe etwa des alteren Bruders ju arbeiten, Berhaltniffe, wie wir fie beute noch mitunter antreffen. Gine große Familie war jedenfalls bem Sofe und ber Sippe forderlich. Wir muffen in diefem Bufammenhange noch einmal auf die germanische Che fommen. Unter diefen geregelten bauerlichen Berbaltniffen war felbftverftandlich nur für die Ginche Plat. Mehrebe gab es, wie Tacitus erzählt, bei Fürften, die aus politischen Grunden noch eine zweite Frau nahmen, um Freundschaften mit anderen Wölfern angufnupfen. Berfallserichei. nungen der Che laffen fich wohl hier und da in bewegten Zeiten fpater feststellen. Gefund aber blieb immer die bäuerliche Familie mit ihren altbergebrachten, bis beute gültigen Uberlieferungen auch in der Che.

In den Grabern ruht vielfach der Ehemann neben der Ehefrau, jener in Waffen, diese in ihrem Schmud und mit dem Spinngerät. Gleichmäßig geehrt im Leben, sind sie auch im Tode in gleicher Ehre vereint. Gerade bei vornehmen Familien ist es mitunter Verpflichtung gewesen, daß die Ehefrau dem Ehemann im Tode folgte; nicht als eine Verfallserscheinung, nicht grausig und grausam, sondern als eine Folgerung aus dem Versprechen bei der Ehefchließung wünscht so die obenerwähnte alte Hausmutter Vergthora mit den Worten: "Als ich jung war, wurde ich dem Njal gegeben, da habe ich zugesagt, ein Schicksal solle uns beide treffen", gemeinsam mit ihrem Ehemann zu sterben.

#### Die Gippe

Über der Familie fteht der größere Rreis der Berwandtichaft, die fich von gemeinsamen Abnen berleitet: die Sippe als die Blutsverwandtschaft.

Je größer die Sippe, befto bober auch ihr Unfeben. Gie bilbet eine Beiftandsgemeinschaft im Krieben wie im Kriege, wo die Sippen geschloffen fampfen. Befanntlich gab es bei den Germanen bie Blutrache, die von der gefamten Gippe aus, getragen murbe. Gie ift ein beutlicher Beweis für die große Bedeutung diefer Gemeinschaft und für die geringe Bedeutung des einzelnen. Dicht ber einzelne wird fur die Eat verantwortlich gemacht, fondern die gefamte Sippe, die dann auch den Tater dectt. Die altüberlieferte Gelbsthilfe tonnte aber bei den alten Germanen burdy eine Beldbufe abgeloft werden, die als "Bergeld" bezeichnet wurde. Das Wergeld empfing wiederum nicht der Geschädigte, sondern ebenfalls die Sippe. Diese Ablöfung ber Blutrache ift eine weise Einrichtung eines Gemeinschaftsfinnes, ber über die Sippe hinausgeht, denn für Stamm und Wolf besteht bei fortbauernden Gippenfehden letten Endes die Gefahr der Gelbftaufreibung befter Rrafte. - Im Gericht trat die Werwandtichaft als Gideshelfer auf, je größer die Bermandtichaft, befto wirtfamer die Bilfe - auch bas als Folgerung des Gemeinschaftsempfindens der Gippe. Der altefte der angefebenften Samilie ber Gippe, alfo ber Samilie bes Bauptstammes, ift der Sippenvorfteher. Dielleicht trat bagu noch ein Rat ber Altesten ber Einzelfamilie. Jebenfalls beuten Bezeichnungen bei verschiedenen indogermanischen Wölfern barauf bin, daß es die Altesten waren, benen biefe Burbe gufam. Go bedeutet ber Dame bes Sippenälteften bei ben Glamen "Starofte" foviel wie "Altefter"; ebenjo ift "Altermann" im Germanischen die Bezeichnung des Richters. -Der einzelne gilt alfo nur innerhalb feiner Sippe, und ift er irgendwelcher Wergeben wegen aus der Gippe ausgeschloffen, fo baf bie Gippe nicht mehr für ihn eintritt, ift er bem Berberben preisgegeben.

In diesem Abschnitt ift nur von der Sippe als Gemeinschaft im öffentlichen Leben gesprochen, später wird noch einiges über die Sippe als Abstammungsgemeinschaft zu sagen sein.

#### Die Sof- und Dorfgemeinschaft

Bu der Familie gehört ber hof, ju der Sippe bas Dorf. Die Familie ift die hofgemeinschaft, bie Sippe die Dorfgemeinschaft. Der Sippenälteste ift zugleich der Dorfvorsteher. Das ist der ursprüngliche Zustand.

Der hof wiederum fann von verschiedener Größe fein und richtet fich nach der Ropfgahl und dem Unfehen der Familie. Dabei ift ein Sof von besonderer Bedeutung, nämlich ber Stammhof ber Sippe; es i ft der hof, der fich auf ben alteften Gobn vererbt, und auf dem besondere Pflichten und Rechte ruben. In der Großfamilie bleiben babei - wie wir ichon borten die Geschwifter vielfach auf dem Sofe, doch läßt fid das natürlich nicht fortgefest durchführen. Grundung eines neuen Sofes, alfo eines neuen Seitenstammes, ift dann die Folge. Geschieht die Meugrundung in nächfter Nabe, fo baß fich bie neuen Sofe an den Stammhof ichliefen, fo entsteht ein Dorf als Sippenfiedlung. Bielfad aber führten diese Abspaltungen gum Auffuchen von Meuland, wodurd viele ber germanischen Wanderungen ju erflaren find. Mus folden Wanderungen ift nun auf mangelnde Berbindung mit dem Boben bei den Germanen gefchloffen worden. Gang gu Unrecht, denn die tiefverwurgelte Berbundenheit mit dem beimifden Boden zeigt fid gerade baran, daß felbft in bewegter Bölferwanderungszeit Germanen fern der heimat ihr Recht auf den heimischen Boden behielten und unter Umftanden auch in ihre alte Beimat wieder gurudtehrten. Die nordifche Beimat blieb unvergessen; ständig wurde mit ihr die Berbindung aufrechterhalten. Gelbftverftandlich aber waren die einmal ausgewanderten Germanen mit bem Meuland nicht gleich in berfelben Beife vermachsen, und fo medfeln diefe dann leichter Canber und ABohnfige; das gilt felbst noch für die nordischen Germanen, die feit etwa 100 vor der Zeitwende über die Oftsee nach Oftdeutschland gefommen waren und das Land nach einigen Jahrhunderten wieder verließen. Ihre eigentliche Beimat war Standinavien und die Oftseeinseln. Die Bodenverbundenheit der Germanen in ihrem Rern- und Ausgangsgebiet spricht also gegen die Vorstellung von dem "Nomadentum" ber Bermanen. Dieje Bezeichnung paßt für die Germanen ber Bolferwanderungszeit ebensowenig, wie etwa für die späteren Witinger oder die Germanen der Zeit des Ario. vift. Was wir unter bem Begriff Momaden jufammenfaffen, ift mit ber Steppe und mit bestimmten Lebensgewohnheiten, 3. B. mit Belt-

leben und dergleichen, verbunden. Das Streben in die Beite auf Entdederfahrt und auf Eroberung ist bagegen etwas typisch Mordisches, es führte ebenfo zu den Wanderungen der Indogermanen wie zu den der Germanen in den ver-Schiedenen Zeiten. In ihrer Beimat maren die Germanen feghafte Bauern, die ihr Land bebauten und bei ben Bofen ihre Biehweiben befagen. Der Diehbestand feste fich aus Dinbern, Schweinen, Schafen, Biegen gufammen. Dazu tam als Reittier bas Pferd und als Wächter des Hofes und als Jagdbegleiter der hund. Der Boden murbe feit Jahrtaufenden bereits mit dem Pflug burchfurcht, ebenfo alt find Diebhaltung und Diebzucht. Michts zeigt unter diesen Berhältniffen nur eine Spur von dem, bas wir unter Zugrundelegen der Berhältniffe bei affatifden Steppenvöllern als Momadentum bezeichnen.

Es foll bier nicht über die gefamte Wirtschaft der Germanen gesprochen werden, sondern ich ermabne diefes nur, damit wir uns ein richtiges Bild von dem hofe der Germanen als Gig ber Familie machen. Bielleicht wird noch jemand einwenden: aber die Rimbern und Teutonen, die jahrzehntelang in Mitteleuropa umberirrten, waren doch alles andere als bäuerlich? — Gerade fie waren Bauern und Bauernfohne, die auf Landfuche gegangen maren. Die Angaben eines alten Schriftstellers, daß Candverluft burch Sturmfluten fie gu ben Auswanderungen veranlaßt habe, wird ichon das Richtige treffen. Un den Grengen des Momerreiches forderten fie Saatland. Gewiß werden fie, wenn ihnen biefes verfagt blieb und wenn fie gar von den verhanbelnden Romern verraterifch hintergangen murben, gu furchtbaren Wegnern, die die geitgenöffiichen Romer mit Furcht und Sag, aber auch mit gemiffer Bewunderung ichildern. Bum Uberfluß ift neuerbinge von banifden Foridern eine gange Ungahl von Sofftatten in ber alten Beimat der Rimbern und Teutonen in Mordjutland aus der Zeit der Abwanderung untersucht worben, die und bas Bauerntum biefer Stämme beutlich vor Mugen führen. Mit hochgiebeligem Dach und mit einer biden Wand aus Erde und Goben3) ift das Saus feft gebaut. 12 bis 15 Meter beträgt die durchichnittliche Lange. In ber Mitte der Langwand ift die Tür. Das Innere bes Maumes war mit holz verkleidet. Im Innern zeigt fich eine Zweiteilung. Der eine Teil ift durch das Wohnzimmer eingenommen. hier befinder sich der Herd, an der Seite ließ sich sogar





noch die Bettstatt erkennen. Abgeschieden burch eine Flechtwertwand, aber unter demfelben Dach, wie im nieberfachfischen Baus, liegt ber Stall. Bu einem Gehöft gehörten bergeit noch weitere Baulichkeiten, fo daß unfer heutiger niederdeuticher Sof in wesentlichen Zügen damals ichon bestand. Ginen Edelhof muffen wir uns noch umfangreicher vorstellen, ber Stolz des Edelbauern war hier die Feft- und Gaftehalle. War bas Behöft für die Groffamilie bestimmt, fo erforderte bie größere Bahl ber Inwohner auch eine Wermehrung ber Räumlichkeiten. Wie alles bei ben Bauern, ift die hofeinteilung einfach und praktifch. Ein festerer fleiner Bau ift nicht nur aus ben Funden gu erkennen, fondern auch in Uberlieferungen wird er oft erwähnt und hat fich bis beute in manden bauerlichen Gegenden erhalten. Mls Speicher ift er in den Einzelhöfen Dieberfachfens und in flandinavifden Canbern noch angutreffen. In ben nordifden Sagas und im althochdeutschen Silbebrandeliede wird er als "Bur" bezeichnet, ein Wort, bas in unferem

<sup>3)</sup> Soden = gestochenes Stud der Grasnarbe; Torffoden = Torfffid.

Bogel,bauer" noch fortlebt. hier wohnte man juweilen, vor allem aber mar er eine Art Schathans, das die Borrate an Getreide und an fonftigem Gut barg. Bei Ungriffen auf das Gehöft mar er mitunter die vielumtampfte lette Bufluchtsftatte bes Bauern. 3m nordifden Freilichtmuseum in Stodholm fteht ein altes ichwebifdes Gehöft, bei bem um die Eur des Burs berum tief im Bolg noch die eifernen Bolgenfpigen freden, die von fold einem Rampf zeugen. -Die Gaftehalle hatte ich erwähnt, die wir gleichfalls aus nordischen Funden tennen und die besonders in den Sagas eine Rolle spielt. In der großen dreifdiffigen Unlage, in deren Mitte ein oder mehrere Cangfeuer brannten, ftanden an der Mitte ber Geitenwande gwifden ben bis gum Dad burchgeführten Sochfitfaulen die Sochfite bes Sausherrn und der Sausfrau; bier murden die Sefte gefeiert und die Gafte bewirtet. Die germanische Königshalle geht auf diese altgermanifche Festhalle gurud. In Deutschland bat fich ihre Bauweise noch im Raiferhause von Goslar erhalten. - Go finden wir bei den Germanen fleinere Unwefen und größere Gehöfte bis gu den Ronigshöfen, die auch noch den Sauch bes Bauerntums tragen. Denn bei ben Germanen älterer Zeit führt ohne Unterbrechung eine Linie von den Edelbauern bis ju den Konigen.

Im fleinen Unwefen bilbete die Familie die Befamteinwohnerschaft des hofes. Bei einem großen Befit traten weiter noch Bedienftete bingu. Bu bem Sofe geborten bann noch bie Bausden (Raten) biefer im Dienft bes Bauern Stehenden, die felbft Frau und Rinder hatten (Rötter). Bu den Infaffen famen ferner am Sofe der Fürsten und Könige die Gefolgsleute, Cohne freier und edler Bauern, die bier im Dienfte ihres Gefolgsberen die hobe Schule germanischen Mannestums burdmachten. Rame radidaft erforderte ihr gemeinsames Leben, Ereue ju ihrem herrn war ihre höchfte Ehre. Sie bedten mit ihrem Leben ben Berrn, und webe wenn einer von ihnen aus bem Rampfe gurudgelehrt und feinen Gefolgsberen überlebt batte. Sie waren alfo das, was wir heute als Leibgarde bezeichnen. Much die fpateren Raifer in Rom und in Bygang haben fich folder germanischer Befolgsicharen bedient und haben deren Treue für fid auszunußen verftanden.

Ich habe im vorbergebenden bas Behöft und

das Leben in ihm vom Bauern bis zum Fürsten in einigen Zügen bargestellt. Auf Einzelheiten kann hier nicht weiter eingegangen werden, es sei nur noch darauf hingewiesen, daß unsere heutigen verschiedenen bäuerlichen hausformen und Sofanlagen in ihrem Ursprung sich in die altgermanifde Zeit gurudverfolgen laffen. Huch hierin wurzelt unfer Bauerntum auf einheimischer Grundlage. Michts fpricht fo fehr für den dauernben Befit ber hofftatte als die in ber Regel bei Ausgrabungen festgestellten Beobachtungen, daß ein und dieselbe Stelle immer wieder mit neuen Gebauden befest murde, fei es, daß die älteren Sausstätten abgebrannt maren, mas ja bei bem Holzbau befonders leicht vorkam, fei es, daß das haus aus sonstigen Grunden erneuert wurde. In den Landichaften an den Mordicefüsten find dadurch ABohnbügel (ABurten, ABorften) entstanden, die immer wieder aufgeschichtet wurden, fo daß fie ichließlich eine ftattliche Bobe erreichten. Überflutungen maren bier die größte Befahr für die Bofftatte.

Einzelhof und Dorf wechselten bereits in der altgermanischen Zeit. Das Dorf war auch das mals entweder vom Typus des Hausendorfes, in dem die Gehöste enger geschlossen liegen, ober die Gehöste standen in Streulage. Gerade unsere älteren Dorfnamen bezeugen vielfach noch die Hertunft aus einer Sippensiedlung, so die auf ing und ingen, die besonders in Süddeutschland verbreitet sind, ebenso die auf eleben (= Erbgut) die von Südschweden, längs der Elbe bis über Thüringen hinausreichen.

### Die Freien und ber 2ibel

Der Stammhof der Sippe ift der Adelshof. Aus ihm ist der Begriff Adel erwachsen, der dann erst die Abkunft bezeichnet. Adel ist damit keine Standesbezeichnung, sondern eine Rennzeichnung für den hauptstamm innerhalb der Sippe, unter dem sich der hof vererbte. Adelbauer, Sippenältester, Dorfvorsteher fallen also ursprünglich zussammen. Die Gesamtheit der Sippe, einschließlich der Adligen, nannte sich die Freien. Der Mame bedeutet ursprünglich die Verwandten, die Lieben. Sippen der Freien verschwägerten sich wieder untereinander, so entstand der Begriff der Bolksgemeinschaft der Freien.

Jede Sippe hatte ihr Abzeichen, das zugleich das hofzeichen war, das besonders der Adlige als

Erbhofbesitzer führte; so ift das Wappenwesen im Grunde nicht erft mittelalterlich-ritterlichen, sondern schon germanisch-bäuerlichen Ursprungs. Die hofmarten der Bauern sind damit "echter" als manche späteren Abelswappen, wie sich überhaupt der Begriff des Adels im Mittelalter vollsständig verschoben hat. Dem ursprünglichen Bauernadel des Sippenhofes steht der spätere Adel als Stand gegenüber.

Won den Unfreien und Fremden unterschieden fich bie Freien icon rein außerlich badurch, bag fie auf fich hielten. Dicht nur das lange haar zeichnete die freien Manner aus, fondern vor allem die Pflege des haares; weiches, feibiges haar galt als Zeichen besonderer Bornehmheit. Mis "Männer mit Frauenhaar" bezeichnete fich bas Ronigsgeschlecht der Wandalen, die Basdingen; "Könige mit gelodtem Saar" waren die Frankenkönige. Auch aus späterer Zeit ließe fich noch manches Beifpiel für den Wert des haares beibringen; Schönhaar war der Beiname des Rönigs Harald. Der Haarpflege bienten forgfältig gearbeitete Ramme, die in Grabern von Männern und Frauen der erften Jahrhunderte nach der Zeitwende zu den üblichften Beigaben gehören. Aufstedfamme für das Frauenhaar fennt aber schon die germanische Bronzezeit. Man fannte Mittel, das haar durch Lauge bell gu halten - auch bei Mannern. Diefes lange haar modite im Rampfe hinderlich fein, gumal die alten Germanen barbauptig in den Krieg jogen; fo bilbete fich bei ben Mannern ber Sweben die Sitte beraus, das haar gu icheiteln und an der rechten Schläfe ju einem Knoten zusammenzuschlingen. Die antifen Darstellungen ber Germanen zeigen im Gegenfaß zu benen ber Relten immer wieder das wohlgepflegte Baar bei Mannern und Frauen. Struppiges Saar bat der Fremde. Abschneiden des haares wurde dann ju einer Strafe (Schimpfwort "Gefchorener"!). Daß auch auf Gefichtspflege größter Wert gelegt wurde, zeigen die Maffermeffer, die feit der Bronzegeit häufig Grabbeigabe find. Die Germanen der erften Jahrhunderte trugen nach römiichen Darftellungen gepflegten und geftuften Bart, für bie Langobarden mar der lange Bart bezeichnend. Entsprechend ftellten fich biefe Bermanen auch ihre Gottheiten, wie Donar, Fryr, aber besondere Wodan, bartig vor; Langbart ift ein Beiname des Odin - Wodan. Bur Rorper-

pflege gehörte ichliefilich bas falte und warme Bad, das reichlich genommen wurde, auch als Dampfbad. Das Dampfbad in einem befonberen Babehaus, an das auch unfer Wort "Stube" (gu flieben) erinnert, ift ebenfo wie die Geife als germanische Erfindung gu den Offvölfern gefommen. - Weiter murde ber Rorper im Sport gestählt. Bermanen werden verfchiebentlich als gute Schwimmer bezeichnet. Der Schwerttang, ben Junglinge nacht ausführten, war mehr eine Weihehandlung als nur fportliche Betätigung. Rury, ber Freie mußte in jeber Beziehung vollwertig fein. Auch nur er allein war berechtigt, Waffen gu führen, die bei jedem Auftreten in ber Offentlichfeit, fo in Boltsverfammlungen, getragen wurden.

Die Wehrhafterklärung des Jünglings war eine öffentliche Angelegenheit der Bolksversammelung, Schild und Speer wurden ihm dabei überreicht; denn der Speer war in der altgermanischen Zeit die allgemein übliche Waffe des Mannes, während das Schwert nur von Bornehmen getragen wurde. Erst in der Bölkerwanderungszeit wird dann das Tragen des Schwertes allgemeiner, das seine symbolhafte Bedeutung bis heute bewahrt hat. Ebenso kommt erst in der Wölkerwanderungszeit der Helm auf, aber auch nur als fürstliches Ausstatungsstück.

## Burft und Ronig

In den Bereich des Adels gehört urfprünglich auch ber Burft und ber Sprof aus gurftengeschlecht, der König, deffen Dame den Abfomm. ling von edlem, d. h. adligem, Gefchlecht bezeichnet, benn "funi" beift Gefdlecht. - Wie ift nun ein Fürstengeschlecht entstanden? - Je weiter eine Sippe ihre Uhnenreihe gurudführen tonnte, defto höher ftand fie in Ehre, wobei es fich nicht nur um das Befanntfein der Damen, fondern gang befonders um das der Groftaten der Borfahren handelte. Wie fich forperliche Vorzüge in ben Geschlechtern vererben, die damit für bie Fürstengeschlechter bezeichnend maren, 3. B. bligende Augen, weiches, blondes haar, Rorpericonheit, Schlantheit u. bgl., fo auch geiftige und feelische Eigenschaften, die ihm vor anderen den Borgug gaben, wie Beisheit, Kenntniffe und Rampfesmut. Go gab es Gippen, die aus diefem Grunde befonders geehrt wurden, und in diesen Sippen natürlich wieder die Familie des

15

© Universitätsbibliothek Freiburg

hauptstammes, die des Fürften. Wir horen von biefen Fürften ichon in den alteften Uberlieferungen über die Germanen. Bu ihrer Ehrung wurden fie bei Berteilung von Kriegsbeute und bei Landzuweisung bevorzugt, freiwillig gab das Wolf ber Freien ihnen Abgabe an Bieh und Feldfrüchten. Gefchente benachbarter gurften vermehrten ihren "bort". Die Art und Größe der Gefolgichaft diente ihrem Unfeben. Auch die Burften bilbeten ursprünglich feinen besonderen Stand, Worredte haben fie urfprünglich n i dit gehabt. Wenn fie auch in ben Boltsverfammlungen gunächst fraft ihres Unsehens bas Wort führen, fo ficht Unnahme oder Ablehnung der Antrage dem Bolfe der Freien gu. Im Rriege mußten fie unter Umffanden vor bem gewählten Beerführer gurudtreten, dem Bergog, von dem bei Zacitus ausbrudlich gefagt wird, daß er nicht unbedingt aus ben Fürstengeschlechtern gewählt wird, benn bier entscheidet allein die friegerifche Züchtigfeit.

Wird der Fürst jum Alleinherricher bes Stammes, fo hat fid dafür die Bezeichnung Ronig eingebürgert. Für tatfraftige Fürften lag biefe Möglichkeit nabe, besonders in unruhigen Berhältniffen, in benen bie alten Ordnungen erschüttert wurden. Golde Berhältniffe traten in der bewegten Zeit feit dem legten Jahrhundert vor der Zeitwende ein. Gie boten fich befonders aud bei Abwanderungen, die gemeinsamer, ftraffer Führung bedurften. Die Bewegungen ber Bolfermanderungszeit und vorher maren nun feines. wege nur Unternehmen von Gefolgeherren mit ihren Gefolgichaften, aber gewiß fpielten dabei dieje eine bedeutende Rolle, fie bilbeten fogufagen den feften Rern, um ben fich andere Muswanderungsgruppen icharten. Bei diefen Stämmen ift dann auch das Königstum besonders fruh ausgebildet worden, fo bei den Ofigermanen in Oftdeutschland. Bei ben weftlichen Germanen wird Ariovift, ber feine Gweben nad Gallien führte, als Burft ober auch als Ronig bezeichnet. Arminius ftrebte bei den Cherustern das Königs. tum an. Geinem Gegner Marbod gelang bie Errichtung baburd, daß er fich an die Spige wiederum einer Auswanderungsbewegung ftellte und feine Martomannen furg vor der Zeitwende nach Böhmen führte. Gerade hier aber feben wir auch die Gegnerichaft, die der Konig bei den Freien und ihren Sprechern, dem Abel, fand,

ber ichlieflich ben Ronig aus bem von ihm gegrundeten Reiche vertrieb. Denn Marbod führte vielleicht nach teltischem Mufter alles das mit bem Königetum ein, bas tatfachlich bas Gefüge ber alten Ordnung und damit die "Freiheit des Boltes" gerbrach. Freiheit in diesem Sinne ift die überlieferte Sippenordnung, die wesentlich mit gur Erhaltung ber Reinheit bes Blutes beitrug, ba ber Freie fich icharf von ben nicht gum Bolle Behörenden trennte. Marbod fchuf aber einen Stand, ben Beamtenftand bes Sofes, der die alten Freien überragte, aber ohne Rudficht auf die Zugehörigkeit jum Wolke der Freien ausgewählt mar :- man fann fid vorftellen, daß dabei in Böhmen anfäffige Relten, vielleicht auch Romer, eine Rolle fpielten. Die Emporung bagegen war alfo aud vom vollischen Standpuntt aus gerecht. Wieweit dem Marbod bas Empfinden für völfischen Zusammenhang verlorengegangen mar, zeigt befanntlich fein Werrat an ber von Arminius geführten Freiheitsbewegung gegen die Romer. Auch von einer anderen Seite her tam es zu einer Macht, nämlich von der Seite des Priefters. Das Prieftertum im üblichen Ginne ift, ebenfo wie bas Ronigstum, ursprünglich nicht germanisch. Die altindogermanifde Beit tennt berartige Priefter noch nicht, ebensowenig wie die Germanen in ihren eigenen Berhaltniffen. Die handlungen, die als priefterlich bezeichnet werden fonnten, nahm in der Familie der hausvater, in der Boltsversammlung ber Fürst vor. Zatfachlich ift feine Zätigfeit junadift bei den Germanen mehr die eines angefebenen Fürften, der befonderen Biffens um Recht und Befeg und gottlicher Dinge fundig ift. 2018 "Gefetesbüter" wird noch im Althochdeutschen ber Priefter bezeichnet. Er eröffnet die Boltsversammlung, hat hier ein Ahndungsrecht; ftraft im Rriege. Die Gesethentnis also icheint anfangs immer wieder bas Worfpringende gu fein. Undere das fudlandifd - orientalifde Priefterwefen. Un Stelle ber inneren Religiofitat tritt die veräußerlichte Form mit Rulthandlungen, Gotterbild, Tempel, Dogma und Prieffern als Dienern und Befreuern. Prieftertum bedeutet hier Macht. Mit fremden Ginfluffen ift es auch fpater gu ben Germanen gelangt. Bei ben Schweden lernen wir Prieftertonige fennen. die ihre Abfunft auf den Gott Fryr jurud. führten.





Als man in deutschen Landen Noch nichts von Sonne sah, Da haben wir gestanden, Die Reichswehr. Die SA. Die einen durften zeigen Ihr Herz in feiger Zeit. Die andern mußten schweigen Und waren doch bereit.

Die einen durften schlagen Der Schande ins Gesicht. Die andern mußten tragen Die harte Preußenpflicht.



Dort stürmten die Standarten Sieghaft durch dunkle Nacht. — Still mußten andre warten Wie Hagen auf der Wacht. Mit Lorbeer stets aufs Neue Den Sieger krönt die Welt.— Man spricht nicht von der Treue,-Die Hagen Tronje hält. Die Ihr in Jammerjahren Nicht wolltet, was geschah — Wir wußten, was wir waren: Die Reichswehr! Die SA!

Hans Fuchs Kapitänleutn. i. Reichskriegsministerium



Die Ahnen

Bir haben gefeben, welche Bedeutung bie Renntnis ber verehrungswürdigen Uhnen bei den Germanen hat. Mit dem Tod geht bas Familienhaupt in diese Reihe ein. Unter üblichen Berhältniffen ift es die Generation der Großeltern und Urgroßeltern, von denen die Bezeichnung Ahn und Ahne ihren Ausgang nimmt. Much unfere beutige Benennung Groff vater, Groß mutter zeichnet diese Generation in ihrer besonderen Ehrenstellung ab. Mit dem Tode beginnt ein neues Wirten für die Familie, das noch dasjenige der Lebzeiten überragt. Gie werden gu madtigen Schützern ber Familie, benen weiterhin Ehrungen mahrend und nach der Bestattung gufommen, Zeugen dafür find uns die Graber der Worzeit. Diefe Ehrung der eigenen Worfahren ift Angelegenheit für die Familie. Die Ehrung der Borfahren bedeutender Sippen, der Fürsten und der Könige wird aber von der Gefamtheit des Stammes und des Bolles gepflegt. Gind doch die großen Toten auch im Tode noch Schüger ber Befamtheit, wie fie bei Lebzeiten für Stamm und Bolf eingetreten waren. Die Grabbügel ber fpater in Morwegen berrichenden Unglingertonige murden g. B. geweihte Statten für das gefamte Bolt, das ichon burd bas Berbleiben des Rörpers des Gestorbenen in eigener Erde göttlichen Gegen für das Land erwartete. Die Sage von dem ichlafenden Boltsheld oder Raifer im Berge bat in derartigen Auffaffungen ihren Ursprung. In höchster Dot wird ber Beld aus dem Berge wiederkommen und feinem Bolfe beifteben. - Dicht überall war bie Borftellung, daß der Tote im Grabe und im Bugel feiner Deftattung weiterweilte, fonbern baneben ftand bie, baff er gu feinen Borfahren einginge, etwa in einen Berg, wie es aus Island überliefert ift. Die Borftellung eines Erbenbafeins ber Toten ift alter als die eines himmlischen Jenfeits und bringt immer wieder durch. Doch baneben fieben auch folde dichterifd vertlärten Unichauungen, wie die von Da a I ha I I, oder bei den meeranwohnenben Germanen auch die eines fernen Tofenreiches westlich über dem Meer. Fürftliche und fonigliche Gefchlechter führten fich ichlieflich auf Gottheiten als Stammvater gurud, fei es, daß ihr muthifder Ubnherr gur Gottheit emporfteigt, fei es, bag bas Gefdlecht fich der Abfunft einer der großen Gottheiten rühmt.

Bon ber Wölferichaft gum Staat

Bon der Familie und Sippe, die beide auf verwandtschaftlicher Grundlage beruhen, kommen wir nun zu den größeren Gemeinschaften des öffentlichen Lebens.

Entsprach die hofstatt der Familie, das Dorf der Sippe, so steht darüber das gemeinsame Siedlungsgebiet für mehrere Sippen, das als Gau
zu bezeichnen ist. Die Gaubewohner waren aufeinander angewiesen, sie bildeten eine kleine Gemeinschaft gegenseitigen Austausches, auch gegenseitiger hilfe. Daher berieten und entschieden sie
in besonderen Versammlungen die Angelegenheiten ihres Gaues. Auch Streitigkeiten wurden
hier geschlichtet; diese Gerichtsversammlungen
unterstehen dem rechtskundigen Fürsten.

Darüber sieht die Bölferschaft, die aus mehreren Gauen sich zusammensett. Die Bölferschaft bildete in altgermanischer Zeit die größte politische Einheit. Ihr Zusammenhalt äußert sich in den regelmäßigen Bolfsversammlungen, in denen Angelegenheiten, die die gesamte Bölferschaft angingen, beraten wurden, insbesondere besichloß sie über Krieg und Frieden, über Bündnisse mit anderen Bölferschaften und dergleichen mehr.

Die Berbindungen über die Bölkerschaften binweg führen die Fürsten, deren Familien sich mitunter gegenseitig verschwägern und dadurch Freundschaften anknüpfen.

Die hier gegebene Gliederung fann natürlich nur ein ichematisches Bild geben. Grengen zwischen Gau und Bollerschaft werden nicht immer icharf gezogen fein. Gin Gau tann fich gu einer Bölferschaft auswachsen, und besonders bringen Rriege und andere Erfdutterungen auch neue Berhältniffe und burdifreugen leicht die alte Ordnung. Eine folde Meuordnung bradite, wie wir ichon faben, das Konigstum. Bu ihm gebort der durch die Gewalt des Königs gusammengehaltene Staat. König und Staat gehören eng gufammen, auch in ihren altgermanifden Bezeichnungen: verschiedene Ronigsnamen find mit "rich" gebilbet, wir erinnern nur an Theoderich; es ift dasselbe Wort, das aud bie Relten als "rir" für ihren Fürstennamen befagen (g. 23. Bereingetorir), und ichliefilich auch basfelbe wie das lateinische rer, der König. Bei uns ift aber biefes Worte noch lebendig in "Reich" = Staat. Reiche find alfo fo alt wie bas Konigstum; in ber Bölferwanderungezeit waren an Stelle ber alten

Wölferschaften bereits meift schon Reiche getreten, so bas ber Franken, Thuringer, Alamannen, Goten, Wandalen usw.

Musichluß aus der Sippen: und Wolfsgemein: ichaft, Strafen.

Die Bolfsgemeinschaft bestand aus den Sippen ber Freien. Fremde, Sippenloje hatten unter den üblichen Berhaltniffen nicht die Doglichteit, in diefe Gemeinschaft Eingang gu finden. Ihr Los braucht deshalb feineswege ichlecht gu fein, ftanden fie bod unter ber Bormundichaft und unter dem Schut ihres Dienftherrn. Es fam nach Zacitus auch vor, daß felbft ein freier Bauer den Sof und ichlieflich feine Freiheit verfpielte. Sicherlich hatte er es nicht gefan, wenn dabei fein perfonliches Los unerträglich geworden mare; für das öffentliche Leben bedeutete er aber damit nichts mehr. Bier war das Ausscheiben aus der Gemeinschaft freiwillig erfolgt, und bas einmal gegebene Bort wurde auch gehalten. Daneben tonnte ber Ausschluft aus der Gemeinschaft als Strafe ausgesprochen werden. Es war gugleich der Ausschluß aus der Sippengemeinschaft. Solange die Sippe für eines ihrer Mitglieder eintrat, war es auch aus der Boltsgemeinschaft nicht ausgeschloffen. Der Ausschluß aus ber Sippe traf den Entarteten — Art heißt wörtlich die Abstammung -, der Entartete war "aus der Art geschlagen", er war ein Fremdförper in der Sippe. Mit dem Ausschluß wird er heimatlos und rechtlos und dem Berderben ausgesest. Mus der Art geschlagen ift aber besonders, der fich nicht in die den Germanen angeborene Art einfügt. Es ift vorher von der Frauenehre gesprochen worden, die ihren eigensten Sinn darin hatte, die Reinheit ber Familie zu erhalten. Ebenso gibt es eine Mannesehre, es ist die Treue, d. h. "das Sich-felbst-gleich-Bleiben", die Festigkeit - Treue bedeutet wörtlich "fest wie Kernholz" —; damit zeigt fich die Entartung vor allem in Feigheit und in Unmannlichkeit. Es war gang felbftverftändlich, daß fich für berartige Mitglieder bie Sippe nicht einsette, ihre Duldung mare ebenfo fcmadvoll für die Sippe wie für das Gefamtvolk gewesen. Derartig Entartete mußten aus jeder Erinnerung gelofcht werden. Ihre Strafe beftand im Berfenten in Gumpf und Moor, wie Zacitus berichtet. Miemand gedachte mehr ihrer;

bas Wachhalten bes Gedächtniffes gehörte aber, wie ichon gejagt, zu der üblichen Ahnenehrung. Folter und Graufamteit dagegen tannten die Germanen bei der Bestrafung nicht, derartiges zog erst mit dem Mittelalter in Deutschland ein.

Die Germanen unterschieden zwischen Bergeben, die auf Entartung ichließen ließen, und anderen, die gegen die Bollsgemeinschaft verftießen. Go wurden Überläufer in gang anderer Weise bestraft ale Entartete. Gie murden an einem Baum allen fichtbar aufgehängt. Die Beurfeilung ber Bergeben und bementsprechend bie Bestrafung war der Gefamtauffaffung der Germanen gemäß. Auch ein Totschlag, offen Mann gegen Mann, brauchte nicht eine ehrlose Meintat ju fein. Zunächst ging eine folche Tat die betroffenen Sippen an und führte gur Blutrache; fpater wurde fie durch das Wergeld abgeloft, wie wir icon früherhörten. In späterengermanischen Boltsrechten fleht darauf ebenfalls eine Geldbuffe. Diefelben Boltsrechte tennen aber für heimlichen Diebstahl die Tobesftrafe; benn ein berartiges Wergeben ift ehrlos, da ohne perfonlichen Mut ausgeführt.

### Die Fremben.

Es find bereits verschiedentlich bie außerhalb ber Wollsgemeinschaft Stehenden erwähnt worden, die fich im Gebiete des Bolles mitaufhalten. Wer find fie? Thre Zahl ift gewiß nicht gar gu both angunehmen, besonders nicht in den altgermanischen Rerngebieten. hier und da blieb ein Kriegsgefangener als Knecht gurud; bier und ba mochte ein Auswärtiger, vielleicht ein Sändler, Aufenthalt gefunden haben. Anders liegt es in Eroberungsgebieten. 211s die Germanen in Gudbeutschland und in Bohmen und Mahren einrudten, haben fie gewiß noch genug feltische Bevölkerungerefte vorgefunden, wenn der Sauptbestandteil auch aus Furcht vor den Germanen bas Land vorher bereits raumte. Wir miffen von einer vorgermanischen feltischen Bevölferung in Thuringen, ferner daß bie Belvetier ber Schweig einst gwischen Donau und Dibein fagen und erft aus Furcht vor den Germanen in die Alpengebiete fich gurudgogen. Die Bojer, die dem Lande Böhmen - eigentlich Bojerbeim - ihren Mamen gaben, jogen fid aus bem gleichen Grunde in die Oftalpengebiete jurud. Borber maren ihre Sige in Bobmen und in Mittelfchleffen. Ent-

fprechend fagen feit dem 4. Jahrhundert vor der Zeitwende Relten in Mabren und Oberschleften. Mlle diefe Landichaften wurden aber im Laufe ber letten Jahrhunderte vor der Zeitwende von den Bermanen eingenommen. Doch läßt fich felbft unter ber germanischen Oberschicht auch aus ben Funden hier und da die keltische Unterbevölkerung, bie vor allem im Sandwert tätig blieb, nachweisen. Das gilt g. B. für Thuringen, wo teltische Zöpfereien, Bronzegießer und Emailarbeiter noch weiter tätig waren. Bon bem Markomannenreich in Böhmen wird ausdrücklich ergablt, daß bier romifde Raufleute aus- und eingingen; die Funde laffen das gleiche erkennen. Diefe Fremden konnten alfo ungeschoren ihrer Befchäftigung nachgeben, nur daß fie feine öffentliden Redite befagen und von jeder Gemeinichaft mit ben Germanen ausgeschloffen waren. Adytung fonnten fie natürlich nicht weiter beanspruchen. Das geht auch aus folgendem hervor: Uns ift noch heute die Bezeichnung Welfch für unfere Gud- und Weftnachbarn geläufig. Go benannten bereits unfere germanischen Vorfahren ihre keltischen Nachbarn, und zwar geht der Name lesten Endes zurud auf den Stammesnamen der feltischen Bolker, die in den großen feltischen Wanderungen im 5. und 4. Jahrhundert vor der Beitwende eine bedeutende Rolle fpielten. Wir hörten oben ichon, daß Teile diefes Stammes in Mähren und Oberfchleffen fagen; ihre Beimat aber mar Gallien (b. h. bas beutige Franfreich). Unicheinend find es die vom Mieberrhein gur Maas vordringenden Altgermanen gewesen, bie zuerft biefe Bolfer kennengelernt haben. Die frangofischsprechenden Wallonen im beutigen Belgien haben noch diesen alten Damen bis beute bewahrt. Dun hat aber bei den Germanen das Wort ,,walab", also eigentlich ber Welfche, die Bedeutung Knecht angenommen, offenbar ba diese Leute vielfach als Knechte fich verdingten. Entsprechendes gilt fpater von den wendischen Radbarn der Deutschen in Offdeutschland. Die Deutschen nannten jene Wenden "Glamen", d.h. die Stlaven, die Rnedite. Much in ben nord. germanischen Gebieten fehlten folde fremben Ruechte nicht. Das spätnordische Eddalied von Rig4), das die Erichaffung der drei Stande ichildert, fpielt darauf an. Zuerft find die dunkelhaarigen gelbhäutigen Knechte da; ihre förverliche

4) "Die Ebba" Band I Reclam 781/782, G. 130 ff.

Beschreibung deutet auf das Bolk der Lappen. Dann kommt der freie Bauer mit bligenden Augen und blondem haar, der Urgermane, und aus ihm hebt sich schließlich der überfeinerte hell-haarige Edle, der Jarl, heraus.

Eine geringe Minderheit bilbeten felbfiverftändlich die Germanen der Bölferwanderungs. zeit in ihren außerhalb der Beimat gegründeten Reichen. Berftandnisvolle Berricher, wie der große Oftgotenkönig Theoderich, hatten bei aller Unerkennung der altrömischen Rultur in Italien darauf gesehen, daß fich die Goten von ehelichen Berbindungen mit den Römern freihielten. Ja, er trieb fogar weitgebende germanische Politik durch feine Beffrebungen, germanische Ronigs. baufer fich gu verschwägern. In biefen Reichen auf Fremdboden war die germanische Gerrenschicht eine verschwindend fleine Minderheit; die nicht. germanifden Eingeborenen waren bagegen bei weitem in der Übergahl und übermucherten ichließ. lid auch die herrenichicht.

Ebenso erging es auch den Germanenresten in Ostdeutschland in flawischer Zeit, die schließlich im Abel des flawischen Wolkes aufgingen. (Das polnische Wort "Slachta", das den niederen polnischen Abel bezeichnete, entspricht dem deutschen Wort "Geschlecht".) Das gilt z. B. auch für die Nachkommen der germanischen Silingen, deren Name heute noch in Schlessen fortlebt, ebenso für die Rugianen, die als Beste und Tapserste unter den Slawen von dem Chronisten Helmold bezeichnet werden. Kein Wunder, waren sie doch die Nachkommen der germanischen Rugier, an die noch heute der Name der Insel Rügen erinnert.

Besonders bose gestalteten sich die rassischen Berhältnisse für das Rheinland in der römischen Oktupationszeit. Das fruchtbare, gesegnete Rheinsgebiet hatte seit se Bölker aus verschiedenen Richtungen angezogen, außer den nordischen Indogermanen waren auch andersrassische westeuropäische Menschen des großen westeuropäische Allantischen Kulturkreises hinzugekommen. Das Land gehörte troßbem nach der Steinzeit unbestritten zum indogermanischen Bereich. Borkelten und Kelten hatten es in Besig. Bom Miederrhein rüchten dann im Lause des letzen Jahrhunderts die Altgermanen vor, von Mittelund Oberrhein in den letzen Jahrhunderten die elbländischen Sweben. Diese germanische Entelbländischen Sweben. Diese germanische Entelbländischen Sweben.

widlung wurde bann aber jah burd die romifde Offupationszeit unterbrochen. Römifche Golbaten und Raufleute aus aller Berren Lander fiebelten fich bier an und brachten artfrembes, felbft affatifdes und afritanifdes Blut berein wie nabe liegt ba ein Bergleich mit ber jungften Bergangenheit!5) Für fremdes Befen mar Tür und Tor geöffnet, fo brangen auch orientalifche Rulte ein. Dicht vergeffen fei ferner, bag bamit im Zufammenhang bas I u d e n t u m zuerft an ben Grengen Germaniens ericbien. Der feltische ober halbgermanische Bauer hat nur noch im unberührteren Sinterlande fein Dafein friften tonnen. Diefe Berhältniffe fanden bie Germanen vor, als fie als frische Welle aus dem Morden Deutschlands ben Limes bestürmten und ichliefilich biefe fünftliche Schrante burchbrachen. Much diefe germanischen Alamannen batten allen Grund, fich von diesem provingialen Difdmafch abgufondern, der besonders in den Lagerstädten gu finden war. Als urgefunde Landbewohner mieden bie Germanen die Romerftadte.

### Bemeinichaftogefühl - Daffebewußtfein

hat es nun bei den Germanen ein Gemeinschaftsgefühl gegeben, bas über bie einzelnen Wölkerstämme binausging? Zweifellos, ja! Wenn auch tein gemeinsames germanisches Reich um die Zeitwende bestand und größere Bundniffe und Vereinigungen nur vorübergehend geschloffen wurden, fo haben boch die Germanen ein Ginheitsbewußtsein gehabt. Diefes geht ichon aus ihrer Stammfage hervor, die die Berfunft eines Groffteile des Germanenvolfes aus einer QBurgel feiert. Tacitus berichtet ben Inhalt diefer Gage, die alfo gewiß ichon in vorgeschichtliche Zeit bineinreicht. Die Germanen feiern in Liebern bie Abfunft von dem erdgeborenen Gott Tuifto und feinem Gohn Mannus, von dem die Stammesgruppen der Ingvaonen, Iftvaonen und Bermionen berftammen. Die Ingvaonen find bie Germanen an ber Morbfee, auf ben banifchen Infeln und in Standinavien, die Iftvaonen find die weftlichften Germanen von der Wefer bis gum Rhein und die hermionen die Germanen an der Elbe. Damit ift tatfachlich ber hauptteil ber Germanen aufgegliedert, es fehlen noch die Ditgermanen, die im Ober- und Weichselgebiet fich niedergelaffen hatten. Diefe waren feit ber Beit

5) Giebe Abbildungen Schulungebrief 4/1934.

um 100 vor ber Zeitwende aus dem Norden zugewandert, ihre Stammesgenoffen in der nordischen Heimat gehörten zu den Ingväonen. Aus heimischem Voden also waren die Germanen ihrer eigenen Überlieferung nach erwachsen. Die Erforschung der germanischen Urzeit bestätigt dieses Bild.

Die Germanen bildeten eine Blutsgemeinichaft, die begründet ift auf den beiden seit je gusammengehörenden hellen nordischen Rassen, der fälischen und der nordischen Rasse. Dieselben Menschen sinden wir bei den Vorfahren der Germanen in indogermanischer Zeit wie auch in den Germanengräbern der Völkerwanderung.

Sie hatten aber auch eine Sprachgemeinschaft, so daß sich die Germanen des Nordens um die Zeitwende noch mit denen am Rhein verständigen konnten. Noch nicht waren aus Dialektunterschieden die verschiedenen heutigen germanischen Sprachen erwachsen. So finden wir aber schließlich auch eine Rulturgemeinschaft. Tacitus vermochte ein einheitliches Bild der Gesantkultur der Germanen zu geben. Auch die Bodenfunde bezeugen diese Rulturgemeinschaft der Germanen gegenüber den Nachbarvölkern, wenn sich auch Stammeseigenarten in Schmuck und Bestattungssitten zeigten.

Bufammenftoße mit frembraffifden Dadbarn bei den Ausbreitungsbewegungen haben gewiß bas Bufammengehörigkeitegefühl noch beftarkt. Büge gegen die Relten waren Gemeinschaftsunternehmen, ju benen fich bie verschiedenften germanifden Stammesteile gufammengefchloffen hatten. Aus den stolzen Reben des Ariovist geht hervor, wie fehr fich diefe Germanen in Gallien den Relten überlegen fühlten. — Die am weiteften nach Gudoften vorgeschobenen Germanen, die später Bastarnen genannt wurden, haben sich indeffen in den legten Jahrhunderten vor ber Zeitwende in Südrufland nicht frei von farmatifder Blutsmifdung gehalten, wie Tacitus berichtet. Doch da ift es jedenfalls bezeichnend, daß die germanischen Dachbarn diefen Stamm als die Baftarde fennzeichneten, denn das bedeutet der Stammesname der Baftarnen. Wenn wir allerdings die einzige griechische Darftellung eines Germanen, bie gerabe einen Baftarnen wiedergibt, ferner bie wiederholt auf romifden Bildwerfen bargestellten vornehmen Baftarnen

<sup>6)</sup> Giebe Schulungebrief 3/1935.

ansehen, so muffen wir doch fagen, daß felbst diefer Stamm in feiner herrenschicht noch überwiegend nordisch war. Die auf ihr Blut mehr haltenden germanifden Radbarn nannten fich in bewußter Unterscheidung von ben Baftarnen bie Schiren, b. b. die Meinen, die Stammechten. Abulich wie im außerften Often des Germanengebietes liegen die Berhältniffe im weftlichften Ausbreitungsgebiet der Germanen. hier waren ichon vor Mitte des letten Sahrtaufends nordweftdeutsche Germanen jum Diederrhein gelangt und nahmen weiter die Gebiete bis über die Maas hinaus ein. Diefe urfprünglich germanischen Belger rühmten fich noch jur Zeit des Cafar im legten Jahrhundert vor der Zeitwende ihrer germanischen Abfunft und unterschieden fich auch in ihren Sitten durchaus von den feltischen Galliern, wie Cafar bezeugt, aber fie hatten bereits bamale bie feltische Sprache angenommen. Dun tommen feit dem 3. Jahrhundert vor der Zeitwende, wie wir aus Bodenfunden erfeben, von Diederbeutschland neue Germanenwellen jum Mbein. die fich im Gegenfat ju den halbfeltifferten Belgern mit Stols als die Stammesechten bezeichnen, benn fo wird ber Dame ber Iftvaonen gedeutet, ber für diefe Germanenstämme am Rhein überliefert ift. Much bier alfo feben wir den Stols auf die Unverfälfditheit im Begenfan gu ben "Auch Germanen". Ebenfo echt maren die Gweben, die gur Beit des Cafar aus dem Elb-Bavel-Gebiet jum Mittelrhein und Oberrhein vorfließen und mit größter Berachtung ben verweichlichten, römischen Sitten fich bingebenden Ubiern begegneten. 21s Zeugnis ber Minberwertigfeit der ursprünglich germanischen Ubier gilt es, daß fie den Gweben ginspflichtig waren, denn fo etwas hielten echte Germanen für besonders unwürdig, die lieber Rampf und Untergang vorgezogen hatten. Bur die alpenlandischen Dien und Rotinen fieht es Lacitus gerade als ein Merkmal ihrer ungermanischen Bertunft an, daß fie den germanifden Quaden tributpflichtig waren.

Wenn wir nun sehen, wie zur Zeit des Ariovist die Germanen die Kelten verachteten, so fragen wir uns, wie es zu erklären ist, daß in älterer Zeit nur noch die Kimbern und Teutonen mit den Kelten in enger Waffenbrüderschaft und auf Wanderungen verbunden auftreten. Man kann sich vorstellen, daß diese Kelten, die in der großen Zeit der Keltenwanderungen mehrere

Jahrhunderte vor Cafar in Italien einfielen, Spanien besetzten und bis nach Südrußland gelangten, nicht die Schlechtesten waren, sondern ihr altes indogermanisches Erbe besonders gut bewahrt hatten. Erst danach setzte der Niedergang und schließlich der Zusammenbruch der Kelten ein.

Das natürliche Empfinden ber Germanen, die Abneigung gegen das Fremde, war das befte Unterpfand für die Reinhaltung der Raffe, die bei feinem der indogermanischen Bolfer feit ber indogermanischen Urgeit in dem Mage fich gleich. geblieben mar, wie bei ben Germanen. Go erfcheinen auch die Germanen dem Zacitus als nur fich felbft gleich und unvermifcht, "daber auch ein und derfelbe Rorperbau bei diefem gangen gablreichen Bolf, das troßige blaue Auge, das blonde haar, der madige Budis." Die Darftellungen von Germanen bei den Römern, ferner die Grabfunde, soweit die Toten nicht verbrannt, sondern beerdigt murben, erweifen ebenfalls die Gleichartigfeit. Die zwei nordischen Raffen find die Trager des Bolfes feit der Steinzeit geblieben.

Bedenkliche Einbrude in bas vollische Bemeinschaftsgefühl bemerken wir zunächst bei ben oberften Schichten, ben Rurften und Ronigen. Ebenso wie durch ihre Eingriffe das alte Gefüge bes öffentlichen Lebens burch Königtum und Beamtentum erschüttert wurde, wie durch Michtachtung der alten strengen Trennung zwischen den dem Bolfe Zugehörenden und den Fremden auch einer Blutsmischung des Bolles Borichub geleiftet wurde, fo auch in der ftarkeren eigenen Absonderung vom Bolt. Es fam jum Ständemefen, das die Bolfsgemeinschaft ichließlich gerfforte. Größere Berpflichtungen ber Burften führten gunächst gu Berbindungen nicht nur mit anderen Stämmen des gleichen Bolfes, fondern auch mit anderen Bölfern. Fürstenföhne erhielten fcon fruh ihre Erziehung in Rom und trugen römische Ramen. Richt jeder blieb babei feinem Bolle fo treu wie der Cherusterfürft Arminius. Der Swebenfürst Ariovist nahm neben feiner germanischen Gattin die Tochter des Pannoniertonige Boctio jur Frau. Die Pannonier geborten zu den Illyriern. Durch derartige Eben wurden Bundniffe gwifden Bollern befraftigt, wie Zacitus fagt. Die Gefahr einer Raffenverfchlechterung mag vielleicht vielfach bamale auch baburd jurudgehalten fein, bag gerade in

ben vornehmen Gefchlechtern urfprunglich indo. germanifder benachbarter Bolfer, wie Illyrier und Relten, fid, bas nordifde Blut noch reiner erhalten haben wird. Gine Gefahr bestand aber sweifellos und gerade fur die bochfiftehenden Familien. Biel größer wurden dieje Gefahren in der Wölferwanderungszeit, als Affen und Europa vielfach dicht nebeneinandergingen und nicht immer feindlich fich gegenüberftanden. Daß fcon in vorgeschichtlicher Zeit in den füdruffischen Steppen die ichweifenden Garmaten bas Blut ber germanifden Baftarnen verschlechtert batten, war oben bereits gejagt. Jest aber drangen tief in Ufien bebeimatete mongolifde hunnen in Europa ein. Wie unbeimliche Damonen erfcbienen fie junadift ben Germanen, Die damit gewiß jede Gemeinschaft mit ihnen mieden. Aber wir wiffen, daß dann ber machtigfte Sunnenfonig von Germanen, die mit den hunnen gufammengingen, als "Attila", b. h. "Baterden", bezeichnet wurde, daß am hunnenhofe manches bon germanifden Gitten angenommen murbe, ja, bag Attila Ebel nach Geschichte und Gage eine Germanin gur Frau batte. Gewiß waren aber berartige Berbindungen nicht nur einseitig. hunnische Frauen beirateten auch in germanische Befdlechter ein. Eigenartige, durch Eragen von Ropfbinden feit Jugend verunftaltete Schadel fremden Raffetypus finden wir bier und da in Grabern im Stammesgebiet ber Germanen in Diefer Zeit, fo bei Mamannen und Thuringern. Es find durdweg Graber vornehmer Frauen. Diefe Schadelverunstaltung aber ift affatifche Momadenfitte, fie ift in Ungarn gerade in hunnengrabern bei Mannern und Frauen angetroffen worden. Gie beuten alfo, foweit fie in germanischen Beftattungsplagen auftauchen, auf eingeheiratete hunninnen. 2Bas fich icon gur Beit des Tacitus anfündigte, das Durchbrechen ber Bolfsgemeinschaft bei vornehmen Familien, führte in der Folge zu derartigen volltischen Entgleifungen. Ariovift werden wir noch zweifellos bas Bolfsbewußtsein nicht absprechen burfen, wie wir ihn aus feinen Taten und Reden in Cafare Bericht fennen. Bei Fürften fpaterer Beit mar es aber ebenjo gewiß ftart gemindert. Wenn wir allerdings die eine große Ausnahme bildenben hunnenschädel mit der Daffe der guten norbifden Schadel in unferen germanifden Graberfelbern ber Bollerwanderungszeit vergleichen,

werden wir den allgemeinen völfischen Schaben gunadift nicht zu boch anzuschlagen brauchen, zumal, da die höchsten Familien sich doch mehr und mehr vom "Bolf" abichloffen und ichlieflich dadurch eingingen. Doch ein weiteres Beifpiel feibier angeführt, das in die Zeit der Rampfe bes Franken Rarl gegen die Gachfen führt. Es ift fefigeftellt, daß in dem Rampfe der Sachfen um altererbte Gitte und Freiheit ber feinem Bolle icon weit entfremdete Bochadel ber Gadien vielfach dem Frankenkaifer juneigte. Go erfahren wir von den Mitgliedern eines Edelgeschlechtes ber Oftfalen, Amalung und Biddi, daß fie wegen ihrer frantischen Ginstellung von ihren Bauern vertrieben wurden und zu Rarl flüchteten. Das Beichlecht hatte feine Befigungen in Ortan, der beutigen Buftung Groß Orden nabe Quedlinburg. Einige der Graber des Edelgeschlechtes auf einem besonderen Teil des Bestattungsplages und die Graber der freien Bauern diefer Zeit find wiedergefunden worden. Die Stelette ber freien Bauern zeigen burdmeg fraftige Menfchen nordischer Raffe; das einzige Stelett, das raffisch abweicht und nicht von nordischem Typus ift, ift das der Edelfrau. Alfo auch bier ging die Raffenmischung vom hoben Abel aus.

#### Die Muflofung

Mit Bölferwanderung und Sachsenfriegen find wir ichon aus der Zeit der unverfälschten altgermanischen Sitten berausgetreten, die wir gerade noch zur Zeit des Zacitus erfassen, in der aber schon hier und da an den alten Uberlieferungen gerüttelt wird. Diefe Erichütterungen melden fich feit etwa 100 von der Zeitwende an, damals gerieten die Germanen in Unruhe, neue nordifche Bolfswellen nahmen Oftdeutschland ein, und Bermanen des Elbgebietes ftrebten jum Rhein. In den Grabfunden macht fich die neue Zeit durch Anderungen in Bestattungssitten bemertbar: Stämme und Stammesverbande fondern fich nun auch icharfer voneinander in ihren Sitten ab. Stammesbewußtfein außert fich g. B. in eigenen Schmudformen und Sonderheiten der Tracht. Bu der erwähnten alten Stammesfage über die gemeinschaftliche Abkunft der Germanen freten jest bie eigenen Gondersagen einiger, gu größerem Eigengefühl gelangten Stämme.

Im Laufe ber erften Jahrhunderte nach ber Zeitwende verschwinden bie alten Bolferschafts-

namen aus der Weschichte ober treten gegenüber neuen Damen und neuen Berbindungen gurud, die ju den Reichen ber Bolfermanderungszeit führen. Wichtiger Boben altgermanischen Gebietes war durch die Abwanderungen aus Oftbeutschland preisgegeben worden. Zwar mar das Land burd die Abwanderung ber Goten, 2Bandalen, Burgunden und Schwaben nicht gang veröbet, aber die hier noch fiedelnden Germanenrefte haben Oftdeutschland nicht mehr dem Germanentum zu erhalten vermocht, fondern find in ben oberen Schichten ber feit der zweiten Salfte bes 6. Jahrhunderts einrudenden Glamen aufgegangen. Die germanischen Stämme aber, benen der oftdeutsche Boden und der ffandinavische Morden einft Beimat waren, geben in den fudlichen Landern, die nicht für fie bestimmt find, jugrunde. Oftdeutschland bis jur Elbe wird nun durch die aus dem mittleren Rufland einfliegende flamifche Bollewelle Zeil von Ofteuropa. Der urgermanische Elbstrom und felbst die Gaale werben gu einer unnafürlichen Grenge.

Währenddem hat sich auch das Geschick der germanischen Reiche auf fremdem Voden meist vollendet: mehr im Bruderkampf ebenbürtiger Gegner und durch die Gesahren des erschlaffenden Südens als in der Abwehr der Südeuropäer. Das Gemeinschaftsbewußtsein, das den Germanen im Kampf gegen gemeinsame Feinde damals versagt blieb, äußert sich doch in den Heldenliedern, die Kampf, Sieg und Untergang verherrlichen, und die Gemeineigentum aller germanischen Völker geworden sind, die hoch in den Norden hinauf. Noch lange lebte die Gestalt

bes großen Ofigotentonigs Theoderich als Dietrich von Bern fort, ,,von dem die Bauern fingen und fagen", wie es in Ehroniken bis in das fpatefte Mittelalter beift. Dur eine der Reichsgrundungen der Bolferwanderungen hatte Beffand, und zwar gerade bas Reich, das fich der germanischen Rultur am meiften entfremdet hatte, nämlich das Frankenreich. Much diefes leitet feinen Urfprung am Mieberrhein von der Einwanderung der alten, an der Mordfeefufte beheimateten Eh auf en ber, deren hohe Gefinnung Tacitus besonders hervorhebt. Doch, wie fich das Schwergewicht des Frankenreichs vom Rhein weiter nach Weften verlegte, übernahm es die Erbichaft romifder und mittellandifder Uberlieferungen auf fulturellem und politischem Bebiet und mandte nun fein Schwert gegen die Germanen in Deutschland; folange ber Rampf Germanenreichen galt, die nicht feft verwurgelt im alten Bollstumsboben ftanden, mar die Eroberung verhältnismäßig leicht. Bu einem furchtbaren, für das Germanentum Deutschlands verhangnisvollen Ringen aber führte die Auseinandersehung mit ben Bewohnern bes Gadienlandes, bem Urboben germanifden Bolfstums. Deshalb war gerade das Ringen bier fo hart und der Widerstand fo jah. Der Ausgang ift bekannt. Der Gieg der Franken bestimmte nun die Geschichte Deutschlands und bildete die Boraussehung für bas "Seilige Romifche Reich Deutscher Nation", mährend bas Germanentum des Mordens in ber Wifingerzeit noch einmal fich voll entfaltete.

## *ঽঽঽঽঽঽঽঽঽঽঽঽঽঽঽঽঽঽঽঽঽঽঽঽঽঽঽঽঽঽ*ঽঽ

Die Zerkörung der Familie würde das Ende sedes höheren Menschentums bedeuten. So groß die Tätigkeitsbereiche der Frau gezogen werden können, so muß doch das leste Ziel einer wahr haft organischen und logischen Entwicklung immer wieder in der Bildung der Familie liegen. Sie ist die kleinste, aber wertvollste Einheit im Aufbau des ganzen Staatsgefüges.

Adolf Bitler

## Die Reichsautobalen

Das Aufbauprogramm ber Reichsregierung umfaßt den Neubau von 7000 Rilometern freuzungsfreier Autostraßen, sowie die damit zusammenhängende Modernisserung und Pflege des 40 000 Rilometer langen, schon vorhandenen Neichsstraßen-Neßes. Die Autobahn wird in drei großen Westes. Die Autobahn wird in drei großen Westes. Die Autobahn Word-Südverbindungen Deutschland durchschneiden. Von den 7000 Rilometern sind heute bereits 1500 Rilometer im Bau und 2800 Rilometer zum Bau freigegeben. Im Laufe des Jahres 1935 werden etwa 400–500 Rilometer vollsständig fertiggestellt und die Ende 1936 rund 1500 Rilometer dem Vertehr übergeben, dars unter die ersten größeren Überlandstraßen.

Die hauptlinien des Meges find 24 Meter breit und haben zwei je 7,50 Meter breite Fahrbahnen, die durch einen bepflangten Mittelftreifen von 5 Meter Breite getrennt find und fich harmonisch in das Landschaftsbild einfügen. Die Unlage ber Bahnen erfolgt fo, daß fie den Berfehrsbedürfniffen auch in ferner Zeit genugen werden. Der Rurvenhalbmeffer beträgt im allgemeinen im Flachland bis 2000 Meter, im Bugelland bis 1000 Meter und im Gebirge 4-600 Meter. Die Steigung beträgt in der Regel nicht mehr als 5 Prozent in der Ebene und nicht über 7 Prozent im Gebirge. Die Autobahn wird fowohl für den Perfonen- als auch für den Gutertransport eine Erhöhung der Durchidnittsgeschwindigkeit von rund 100 Progent ermöglichen, bergleichen eine große Materialund Brennftofferfparnis.

Iungen mit 3000 Ingenieuren find für den Bau der Autobahnen eingesetzt. Im Bollbetrieb biesten die Arbeiten 220 000 bis 250 000 Arbeitern auf lange Sicht Berdienst, da sie für eine Frist von 7 Jahren in Aussicht genommen sind. Dazu kommt eine Zahl von 150 000 – 180 000 Arbeitern, die bei dem Ausbau des übrigen Reichsstraßennehes verwendet werden, so daß also jährlich rund 400 000 Menschen durch das Riesenwerk der Autobahnen direkt und indirekt beschäftigt werden.

Rund 245 500 000 Mark wurden von Baubeginn bis zum 1. April d. I. ausgegeben, davon ca. 109 Millionen Mark für Erdarbeiten
und ca. 22 Millionen Mark für Brücken. Dazu kommen bereits vergebene Lieferungen mit
183 200 000 Mark, so daß also insgesamt eine
Summe von über 400 Millionen Mark der
beutschen Wirtschaft zugeflossen sind. Etwa
35 Prozent der Gesamtsoften sür die Bahn sind
burch den Fortsall der Arbeitslosenunterstüßungen und 25 bis 30 Prozent durch den Mehreingang an Steuern gedeckt, der durch die Wiederbelebung der deutschen Bauindustrie eingetreten ist.

Vom 23. September 1933 bis zum 1. April 1935 wurden rund 15 Millionen Tagewerke geleistet. Die Grünflächen der Autobahn werden mit Hecken, Bäumen, Sträuchern, Blumen usw. bepflanzt und geben hunderten von Gärtnereien auf Jahre hinaus reichlich Arbeit und Absamöglichkeit. Der arbeitsmarktpolitische und volkswirtschaftliche Wert der Bauten liegt auch darin, daß sie sich auf das ganze Reich verteilen und bort verstärkt werden können, wo die Zahl der Arbeitslosen am größten ist.

4

Der Boben unferer Beimat ift ftellenweise reich an Tier- und Pflanzenreften vergangener erdgeschichtlicher Perioden, sowie wertvollen Funden aus germanischer Borgeit. Rein Bunder alfo, daß Erdarbeiten fo gigantischen Musmaßes, wie fie ber Bau ber Reichsautobahnen mit fid bringt, auch für Geologen und Archaologen wichtige Ergebniffe zeitigt. Go murden 3. B. in Brandenburg beim Bau ber Straffen Berlin - hannover, Berlin - Steffin und Berlin - Frankfurt (Oder) folgende Funde gemacht: 10 Siedlungen vom 3. Jahrtaufend v. Ehr. bis zum 14. Jahrhundert n. Chr., 11 Graberfelber mit hunderten von Bestattungen, bavon in Göttingen allein 420 Urnengraber mit etwa 1500 Urnen und gablreichen Schmudftuden und Gebrauchsgegenständen.



## Was jeder Deutsche wissen muß

Der "Muthus des 20. Jahrhunderts" von Alfred Rofenberg, verbreitet in einer Auflage von mehr als 300 000 Stud, ift Beiftesgut vieler Millionen beutider Meniden geworben. Aber gablreich ift auch die insbesondere politis fierend fleritale Gegnerichaft biefes Wertes. Die gegen Alfred Rofenberg geführten Angriffe waren jum großen Teil perfonlich gehäffiger Urt. Er bat darauf verzichtet, einzelne gu belangen. Gelbst die Außerung eines fatholischen Lehrers vor der verfammelten Rlaffe, bag man ben Berfaffer des "Mothus" verbrennen muffe, ließ ihn falt. Die Gachlage anderte fich, als im firdlichen Amtsblatt für die Diozese Münfter bie fogenannten " otubien gum Dhythus des 20. Jahrhunderts" ericbienen, die allen Prieftern und auch den protestantischen Pfarrern in die Band gegeben wurden. Die Studien waren an on pm berfaßt und wurden (offenbar nad vielen vertraulichen Beratungen) feit Berbft 1934 veröffentlicht. Die Bentrums. zeitung "Germania" richtete auf Grund diefer Studien an Rosenberg die Bitte, er mochte "in ritterlicher Weife nach diefer zwingenden Wider. legung" fein Bud aus dem handel gieben, damit nicht noch mehr Menichen badurch irregeführt würden.

Alfred Rofenberg bat nun in feiner bereits in 400 000 Eremplaren verbreiteten Schrift "In die Dunkelmanner unferer Beit" eine Untwort erteilt, die für die Berfaffer der "Studien" geradezu vernichtend ift. Aus bem beimtückischen Aberfall, ben diefe anonymen Dunkelmanner auf einen der freimutigften Befenner ber neuen Beltanichanung richten wollten, ift ein frontaler Gegenangriff geworden, ber fie aus ihren letten gerbrockelten weltanfcauliden Berteidigungeftellungen berauswirft. Reinen Wollsgenoffen darf es mebrgeben, der an dieser größten geistigen Auseinandersehungunferer Zeit un wiffend vor übergeht. Die bevifenschiebende Ordensschwefter, der Drobbriefe ichreibende Generalvifar des Bistums Paffau, Domprobit Dr. Riemer, ber meint, das Befet gur Berbutung erbfranten Dadmuchfes

sefriedigung ihres Triebes zu gewährleisten, die dunkelmännischen Berfasser der "Studien", das internationale Judentum, das Logenwesen, das alles ist eine Front, die mit beiden Beinen in einer fremden Weltanschauung steht und die sich zum Kampf gegen die Mettung des deutschen Lebens zusammengefunden hat. Wenn es nach ihnen ginge, würden unsere blonden Frauen und Mädchen wieder auf die Scheiterhaufen geschleppt, und auf dem ersten und höchsten müßte der brennen, dem es der Breslauer Lehrer in unzweisdeutiger Form sa schon angefündigt hat.



Das Reichsinnenministerium bat eine Dentfdrift über den ichagungsweisen Unteil der Dicht. arier bzw. Juden an der deutschen Bevolkerung verfaßt, die etwa folgendes Bild gibt: Unlaglich der am 16. Juni 1933 erfolgten Boltsgablung ergab fich, daß in Deutschland 499 000 Juden mojaifden Glaubens, bavon 52 Prozent weiblichen Geschlechtes, leben. Dazu fommen 4000 Juden im Gaargebiet, die dort bereits vor der Emigranten-Invafion wohnten. Geit der Wolfsjählung find etwa 30 000 Juden aus bem Reich ausgewandert, fo daß man gurgeit rund 475 000 Juden mojaifden Glaubens in Deutschland gablen fann. Die Biffer der Bolljuden nichtmofaischer Konfession ichatt man auf 300 000 und die der Mischlinge ersten und zweiten Grades auf etwa 775 000. Insgesamt ergabe fich in der deutschen Bevolkerung also ein Michtarierbestand von etwa 1 550 000, von benen etwa 728 000 mannlichen Geschlechts find, d. h. etwa 47 Prozent.



Durch Berfügung des Reichs, und Preußisschen Innenministers wird angeordnet, daß im behördlichen Berkehr das Wort "Mische" nur für die Fälle Unwendung findet, in denen eine Rasse en mischehe vorliegt. Die katholische Kirche wendet bekanntlich diesen Begriff auf alle Ehen zwischen Katholiken und Nichtkatholiken an.

## Aus der Bewegung Geschsichste der Bewegung

Dr. Frig Monnenbrud:

## Vom Wesen der Inflation

Die Zeiten sind vorbei, da teile gehofft und teile gefürchtet wurde, der Nationalsozialismus würde in eine Inflation hineinschlittern. Der Nationalsozialismus kann seinem Wesen nach überhaupt keine Inflation machen. Die In-flation ist nämlich nicht nur eine zügellose Bermehrung des Moten-umlaufs, sondern vor allem Ohn-macht des Staates.

Die Ohnmacht des Movemberftaates war es vornehmlich gewesen, die der deutschen Inflation ber Jahre 1919 bis 1923 ihren besonderen Stempel aufgebrudt hat. Jener Staat fonnte die Aufgaben, die fich aus der Art der Kriegsfinangierung ergaben, ebensowenig lofen, wie er die Wirtschaft von der Erzeugung für den Krieg auf die für den Frieden umftellen tonnte. Doch viel weniger vermochte er mit ben Geldforberungen ber Gieger fertig gu werden. Es war nur eine außere Ericheinung, daß die Goldeinlöfungs. pflicht der Reichsbant im Unfang bes Rrieges icon aufgehoben mar, wenn es auch nicht gerade als übermäßig gescheit angesehen werden fann, daß man Reichsbanknoten mit bem Bermert, fie fonnten gegen Gold eingetaufcht werden, im Bertebr umlaufen lief.

Un die Aufhebung der Goldeinlösungspflicht der Reichsbank knüpfte die Inflation äußerlich an. Der Staat deckte seinen Geldbedarf mit Schahmechseln, für die die Reichsbank ihre Noten gab. Der alte Bremsmechanismus der Goldeinlösungspflicht war außer Kraft gesetzt. Denn besteht die Goldeinlösungspflicht, so können automatisch nicht mehr Noten ausgegeben werden, als die Reichsbank einlösen zu können glaubt. Außerdem gab es damals die Darlehnskassenschen, Um dem gesteigerten Verlangen nach Kredit entgegenzukommen. Dieses Verlangen entsprang den Erfordernissen des riesigen Abwehrkampses, den Deutschland mehr denn vier Jahre hindurch zu
führen hatte. Hierzu war nicht nur das ganze
Volk mobilissert worden, sondern selbstverständlich auch die Wirtschaft und das mit ihr verbundene Geldwesen. Bei der Mobilisserung des
Geldwesens hatte sich nun ein System von Notmaßnahmen herausgebildet, zu dem insbesondere
die Aushebung der Goldeinlösungspflicht der
Neichsbank sowie die Ausgabe von Darlehnskassenschen gehörten.

Mit Beendigung des Krieges jedoch, mit ber Demobilifierung des heeres, des gefamten Bolfes und ber Wirtschaft hatte folgerichtig auch bas Gelde und Rreditwefen vom Rriegszustand auf den Friedensstandard jurudgeführt, alfo ebenfalls bemobilifiert werben muffen. Aufgabe bes Staates ware es allerdings bann auch gewesen, hand in hand mit der Eingliederung der aus dem Felde beimgelehrten Goldaten eine Politit ber Wirtschaftsanturbelung zu treiben; eine Aufgabe, zu deren Lösung dem Novemberstaat aber sowohl der Wille als auch die Macht fehlten. Er behielt beshalb die Finanzierungsmethoden des Krieges für ben Frieden bei, überschwemmte die Wirtschaft mit Rrediten, und enthob fie dadurch der Motwendigfeit, fireng gu rechnen. Ebenfo, wie er fich babei in gleichem Zuge der Aufgabe entzog, eine zielfichere Politit der Wirtschaftsankurbelung gu treiben, ließ er fatt deffen die Motenpreffen arbeiten, mit bem Erfolg, daß das ichon im Rriege angegriffene Geld- und Kreditsuftem allmählich

vollkommen zerfiel. Mit dem Berzicht des Staates auf eine eigene Birtschaftspolitik überließ er die Wirtschaft den Folgen einer ziellosen Steigerung des Notenumlaufes.

Daneben harrten noch andere Aufgaben der Lösung. Als wichtigste zunächst die der eigenen Staatsschulden, insonderheit der Kriegsanleihen, die man in höhe von 98 Milliarden ausgegeben hatte, und der Kriegsgewinne. Die Bereinigung der Schuldenfrage hätte eines starten Entschlusses bedurft, zu dem der Novemberstaat jedoch nicht fähig war. Er ließ den Dingen ihren Lauf. Nur hinsichtlich der Kriegsgewinne schien es im Ansang, als ob er einen Entschluß gefaßt hätte. Es war, als er den frampshaften Versuch machte, alle Kriegsgewinne, die ein gewisses Maß übersschritten, einzuziehen.

Dagegen aber wehrten fich fofort die Parteien. Dicht nur jene tapitaliftifden Rrafte, die die Werteidigung des eigenen Geldbeutele als eine "nationale" Pflicht betrachteten, fondern nicht minber auch bas Zentrum und die Sozialdemofratie. Das Bentrum fuchte nach Auswegen, um bas Wermögen der katholischen Rirche ju fichern, und die Sozialdemokratie tat nach außen zwar so, als ob fie die Gingiehung der Kriegsgewinne führend betreibe, ichloß binter den Ruliffen aber mit den bürgerlichen Parteien Kompromiffe, schon weil fie auf die judischen Kriegsgewinnler in den eigenen Reihen Rücksicht nehmen mußte. Man verhanbelte endlos. Als ber Reichstag bann ichlieflich ein Gesetz zur Einziehung der Kriegsgewinne annahm, das als "Reichenotopfer" befanntgeworben ift, mar es ju fpat.

Inzwischen hatten nämlich die Siegerstaaten ihre ungeheuerlichen Bargeldforderungen angemeldet. Dadurch war die Mark weiter stark abgeglitten, zumal jest Markscheine in großen Mengen an das Ausland verkauft wurden, nur um die Devisen für die auf ihren unerfüllbaren Forderungen bestehende Entente aufbringen zu können. Mehr aber als durch diese Maßnahmen sank der Markkurs durch die erhöhte Tätigkeit der Notenpresse. Das Reichsnotopfer, nunmehr fast zum Schemen geworden, konnte mit dieser entwerteten Mark leicht gezahlt werden. Die Kriegsgewinnler freuten sich, aber für Wolk und Reich war das Resultat gleich Russ.

Den vier größten Aufgaben gegenüber alfo: ber Demobilmachung bes Geldwesens, der Wirtseugung für den Frieden, der Einziehung der Erzeugung für den Frieden, der Einziehung der Kriegsgewinne und der Wahrung des Wohles von Wolf und Neich gegenüber den Forderungen der Sieger, hatte der Novemberstaat versagt. Er ertränkte diese Aufgaben in einer Flut von Papier, von bedruckten Noten, der Inflation!

Lang

In der Geschichte des Nationalfogialismus wird man an der Tatfache nicht vorübergeben können, daß Adolf Hitler von Anbeginn auch in dem Fragentompler, ber fich auf die Inflation bezieht, mit Energie und Leibenschaft für bas Wohl bes beutschen Bolfes gefampft hat. Schon im Parteiprogramm wurde die 2Begftenerung ber Rriegsgewinne, die wir nie mit bem fogenannten "Reichsnotopfer" verwechselt haben, gefordert. Darüber binaus haben ber Sührer und feine Mitfampfer in Wort und Schrift eindeutig erflärt, daß bas Wolf feinen Borteil bavon hatte, wenn es auf ber einen Seite ben Binfenund Tilgungebienft der 98-Milliarden-Rriegsanleihe aufbringen mußte, um ihn auf der anderen im Binfen- und Tilgungebienft wieder gurudjuerhalten. Eine Seftstellung, die aus der Erkenntnis beraus gemacht wurde, daß dies nur der äußere Borgang war. In bezug auf die inneren Bufammenhänge aber bewies der Führer, daß fich hier ein gang anderes Bild ergab. Er machte flar, daß die Kriegsanleiheftude nur noch ju einem fleinen Teil - beffen Tilgung ohne weiteres möglich gewesen mare - im Befit ber mittleren und unteren Schichten bes Bolles war und der größte Teil fich zu jener Zeit bereits in den Sanden ber Sochfinang ballte. Un diese leiftete ber Staat in ber Sauptsache feinen Schuldendienst, und zwar aus Steuergeldern, die außerordentlich boch waren und von den mittleren und unteren Schichten des Bolfes gegablt wurden, o b n e daß fie diefe als Binfen für ihre eigenen, ichon lange ber Sochfinang zugefloffenen Unleiheftude guruderhielten. Das Bolf mar bamit alfo ber Sochfinang tributpflichtig geworden. Diefen Buftand bamals rudfichtslos aufgebedt ju haben, mar das alleinige Berdienft des Dationalfozialismus. Er tämpfte deshalb bafür, daß die fleinen und mittleren Zeichner von Rriegsanleihe befriedigt und nicht um ihre bem Staat geopferten Motgrofden betrogen wurden.

Damit fid berartige Manover in Butunft nicht wiederholen, hat der Nationalfozialismus — das darf nicht vergeffen werden - die Banken ber Wirtschaft dienftbar gemacht. Damals aber waren fie es noch nicht; fie konnten es fogar beim beften Billen nicht fein, benn die Banken tonnen fid in ben Dienft von Wolf und Wirtichaft nur ftellen, wenn die politifche Sührung ihnen die Aufgaben zeigt, die fie zu erfüllen haben.

day

hieran bachte ber Movemberftaat nicht, beffen tatfadliche Bollsfeindlichkeit fich barin offenbarte, daß er die Frage der Kriegsanleihe grundfatlich durch die Inflation "lofte". Denn wie fo vieles verfant audy fie in ber Papierflut. Und jugleich mit ihr verfant das Bermögen bes Mittelftandes, ein Berluft, der bis beute nicht wieder eingebracht werden tonnte. Gine zielfichere Politif hatte bei der Lojung des Unleiheproblems als oberfies Gefen die Erhaltung diefer Bermögen ansehen muffen. Go aber blieb von der Rriegs. anleihe wie von anderen Barvermogen nichts übrig als die berechtigte Unflage ber burch bie Inflation Betrogenen, ju benen viele Millionen deutscher Boltsgenoffen gehörten, gang gleich, ob fie tleine Dachfriegssparer ober Befiger von Borfriegsguthaben maren.

Un den Folgen leiden wir noch jest. Das ungeheuerliche Betrugemanover ber Inflation hat das Bolt fo ftart betroffen, daß auch beute noch Stimmen mit bem Buniche lauf werden, der Mationalsozialismus moge diefen Betrug wieder gutmachen. Das mare möglich und wurde auch geschen, wenn es fich lediglich um bie Befeitigung ber Folgen Diefes einen Betruges handeln wurde. Das deutsche Bolt ift aber von den Bertretern des Liberalismus und beren judifdem Unhang viele Jahre hindurch auf allen Gebieten, denen der Rultur, der Politit und Birtichaft, hintergangen und verraten worden, fo daß es heute nicht mehr möglich ift, jedem ber einzelnen Fälle nachzugeben.

Die Wiedergutmachung fann daher nur fummarifd vorgenommen werben, mit durchgreifen. ben Magnahmen auf allen Ebenen bes öffent. lichen Lebens. In wirtschaftlicher Sinficht fann dies nur gefchehen durch den Meuaufbau der deutiden Birtichaft, burd bie Bermirflichung bes

Redites auf Arbeit und burd bas Wirffamwerden des deutschen Sozialismus, der den Kapitalismus vergangener Zeiten überminbet.



Wohin diese Wirtschaftsart des Kapitalismus führt, hat uns die Inflation auf das unheilvollfte gezeigt. Denn die Inflation, nur möglich burch die Ohnmacht des Movemberstaates und beffen Runftion als Dachtwächter ber liberaliftifden Theorie, war typisch fapitaliftisch und wies alle Merkmale des Kapitalismus in Reinkultur auf.

Denn eine Inflationsepoche ift eine tapitaliftische Konjunkturperiode mit ihrem Rhythmus: Mufftieg, Sochtonjunttur, Diedergang, Krife -Worgange, die fich in verschärftem Tempo vollgieben und in jeder Phafe überfpist werden. Zuerft ift Rredit reichlich ba. Es wird mit Bochbrud gearbeitet - noch intenfiver vielleicht als mahrend einer nor mal en fapitaliftifden Sodstonjunftur. Stärfer als in einer folden aber fommt ber Miedergang in ber Inflation; die alten Bermögenswerte werden grundlicher verloren als in einer normalen Rrife, bas gefamte Bolf und die Arbeiterschaft gablt noch ausgiebiger die Roften. Die funf Jahre ber Inflation weifen ben gleichen Ronjunkturrbythmus auf, ja, fogar noch verschärft, wie die Rrife von 1924 bis Februar 1933 es als lette Phaje und Mustlang der Inflation bewiesen bat.

Allerdings hat es einen Kapitalismus, wie der Marrismus ihn schildert, nie gegeben, weil er durch den Pulsichlag eines fräftigen und leben. digen Bolles nicht zu der vom Marrismus behaupteten Sturbeit gekommen ift; wie fich ja das marriftifche Weltbild überhaupt burch bas Aufbaumen eines blutsbewußten Boltes gegen die Berderber von einst als eine trügerische Borftellung erwiefen bat.

Dur die Inflation bilbet eine Ausnahme. Sier treffen nämlich bie marriftifden Bedantengange gu. Indeffen ift eine icharfere Berurteilung bes Marrismus nicht bentbar, als burd die Einficht, baß es erft zu einem fold ungeheuren Wirrwarr wie der Inflation tommen mußte, damit ber Marrismus wenigstens einmal recht behielt.

In der Inflation gab es die Zusammenballung des Rapitale in wenige Sande, von der der Marrismus fpricht. Mad der Inflation fonnten diese wenigen Bande bas von ihnen angehäufte Rapital jedoch nicht mehr halten: die wieder einigermaßen normal gewordenen Berhältnisse machten die marristische Prophezeiung von der Affumulation des Rapitals hinfällig. Aber die Mehrwertlehre des Marrismus stimmte mit dem kapitalistischen Charakter der Inflation überein. Der Arbeiter bekam tatsächlich weniger bezahlt, als seine Arbeit wert war, weil sie mit inzwischen entwertetem Gelde entlohnt wurde. Der Unternehmer aber verkaufte das Erzeugnis der mit entwertetem Gelde bezahlten Arbeit zum Tages, kurs: die Differenz war der Mehrwert, den er einsteckte. Allerdings hatte auch er nicht viel davon.

Denn mit dem Ruhreinbruch erfüllte fich bas Schickfal der Mark. Planlos hinausgeschleubert, stürzte sie ins Vodenlose. Ein Vorgang, der sich so schnell vollzog, daß niemand mehr, auch der kapitalstärkste Unternehmer nicht, die Inflation zu Spekulationszwecken ausnußen konnte. Sie war schließlich so weit vorgeschritten, daß es praktisch eine Währung nicht mehr gab. Der Augenblick war gekommen, da das Volk stürmisch mit seinen Forderungen einsetzte. Es forderte von der Regierung, sich nun endlich auszuraffen und eine gesunde Währung zu schaffen. Aus diesem Drängen des Volkes schöpfte der Novemberstaat schließlich die letzte Kraft zur entscheidenden Maßnahme: die Rentenmark entstand.

Damit war bas Ende der Inflation gefommen. Ein Schrectbild des reinen Kapitalismus, hat fie dem Volke gezeigt, was ihm blüht, wenn der Staat ohnmächtig ift, und der Wirtschaft, was ihr geschieht, wenn fie nicht vom Staate geführt wird.

Man hat sich damals darum gestritten, auf wessen Verdienstlonto die Stabilisserung zu setzen sei. heute haben wir andere Anhaltspunkte für unser Urteil. Die Nentenmark war mit allen möglichen Sicherungen ausgestattet, um sie stabil zu halten. Es hat sich gezeigt, daß diese Sicherungen gar nicht notwendig waren. So sind kaum Nentenbriese gekauft worden, deren Verkauf als

Mittel zur Stabilisserung ber Rentenmark gedacht war. Nicht durch die Finessen der Sicherungen, um die vom Sommer 1923 an der Streit ging, ist die Rentenmark stabil geblieben. Sie blieb es durch den Willen des Volkes, eine stabile Währung zu haben, und ferner dadurch, daß der Staat gezwungen war, diesem Willen des Volkes Rechnung zu tragen. Damit wurde gleichzeitig erreicht, daß sich der Staat veranlaßt sah, die Vedürfnisse der Wirtschaft den währungspolitischen Notwendigkeiten unterzuordnen. Im Frühsighr 1924 wurde die Stabilität der Währung überdies durch Kreditkontingentierungen verteidigt.

Mit der Währung, zu beren Stabilisierung ber Novemberstaat förmlich gezwungen worden war, hat er sich noch einmal selber gefestigt. Biel Autorität hat ihm zwar nicht geeignet, aber soweit er sie besessen, ist sie nie größer gewesen als in den Jahren kurz nach der Stabilisierung.

Daß ihm dennoch fühne und wegweisende Entschlüsse völlig fernlagen, bewies er indessen sehr
bald, und zwar im Jahre 1924, als er den
Dawes-Plan annahm und den Tributgläubigern
so die Möglichkeit gab, die Währungsstabilisserung
für sich auszunußen. Unter dem Motto: "Die
Wirtschaft ist das Schickal!" übernahm diese von
neuem die Führung und ließ den Novemberstaat
wieder seiner alten Ohnmacht verfallen.

Mit dem anhaltenden Krifenelend von 1924 bis Ende Januar 1933 hat die Wirtschaft bewiesen, in welch fürchterlichem Maße sie, getren ihrem Wahlspruch, unser Schicksal geworden ist. Aber nur deshalb, weil ein schwacher Staat sie Schicksal spielen ließ! Die furze Zeit, nur zweieinhalb Jahre nationalsozialistischer Herrschaft dagegen haben erkennen lassen, daß im starken Staat nicht die Wirtschaft, sondern die Politik zum Schicksal, zum besseren Schicksal eines Wolkes wird. Hierfür gibt es keinen geeigneteren Unschauungsunterricht als das Chaos der Inflation im Vergleich mit der ruhigen Sicherheit des nationalsozialistischen Ausbaus.

Immer, wenn die Wirtschaft zum einzigen Inhalt des Lebens unseres Volkes wurde und darunter die ideellen Tugenden erstickten, brach der Staat wieder zusammen und rif in einiger Zeit die Wirtschaft mit sich.

Adolf Hitler.

## Fragekasten

### J. St., Berlin.

2m 21. Mai 1935 wurden vom Reiche- und Dreufiiden Minifterium bes Innern bie Grundfage fur bie Zätigfeit der Beratungeftellen fur Erb. und Raffen. pflege berausgegeben. Dieje aus Brunden der Ginbeitlichteit für bas gange Deich berausgegebenen Grund. fabe verlangen u. a. die Aufftellung von Gippentafeln, ba in ber Beratungoftelle neben ber Durchführung bes Befeges jur Berhutung erbfranten Dadwuchtes bie aufbauende positive Erbpflege mehr und mehr gur Geltung tommen foll. Die Grundfage find von ber Reichsbruderei, Berlin, ju begieben.

### R. E., Burgstädt (Ga.).

Die Bubrerichulen ber G.J. laufen lediglich mit breiwochigen Lebrgangen, auf benen die S.J. Subrer fur ihre besondere Aufgabe geschult werden. Auf ben Reichsjugenbführerschulen werben fünftig auch vierteljabrige Lehrgange burchgeführt. Die Errichtung einer Schule mit einfährigen Lehrgangen in Dotebam ift beabsichtigt. Biergu werden die qualifizierteften B.3. Bubrer einberufen. Schulen für fünfzehnjabrige Bitlerjungen, die ein ganges Jahr über laufen, befigen mir midst.

2Bir weifen Gie noch auf die nationalpolitifchen Erziehungsanstalten bin, die bem Minifterialrat Saupt vom Reichbergiebungeminifterium unterfteben. Genau aufgeführt find diefelben in der Folge 4/1935 (April-Beft) des "Schulungsbriefes". Gie tonnen bas Beft auf bem Dienstwege ober bireft bei bem Berlag Bry. Cher Dachf., Berlin GB 68, Bimmerftr. 88, begieben.

### E. B., Montig.

Mle Mitglied ber D.C.D.M.P. hat man fich bei feinem Eintritt verpflichtet, ehrenamtlich für die D.G.D.M.P. tatig ju fein. Laft fich bie ehrenamtliche Tatigfeit burd bie berufliche Inaufpruchnahme nicht ermöglichen, fo ift um Berringerung ber Pflichten bei ber guffanbigen Dienfiftelle ber D.G.D.M.P. nach.

Richtlinien über Entichadigungen baw. Ruderftattung von Spejen gibt es nicht, ba im allgemeinen bie Rud. erftattung von Untoffen nicht verlangt wird, b. b. biefe nur in Ausnahmefällen, bei Erwerbslofigteit ober großer Motlage, erfolgt.

## Sch., Bris.

- 1. Für die Mitgliedicaft von Bollegenoffen bei Organifationen der D. G.D. A.D. gelten die gleichen Bestimmungen wie für bie nationalfogialiftifche Bewegung feibft. Es tann baber ein ebemaliger Logenbruder nicht G.A.-Mann, inobesondere auch nicht G.M. Sturmbann Argt fein.
- 2. Ebenfowenig ift es julaffig, baß ein Boltsgenoffe, der heute noch illegal einer Loge angebort, eine Berfaufofielle ber Reichszeugmeifterei ber M.S.D.A.P. innebat. Ift dies tropbem ber Sall, fo muß ber Reichszeugmeifterei ber D.S.D.A.D.

- unverzüglich Mitteilung bavon gemacht werben, daß der Inhaber der Bertaufsfielle Logenbruder ift.
- 3. Der jubifde Arbeitenachweis bat in Dentichland neben ben Arbeitsamtern nach wie vor offizielle Dafeineberechtigung.
- 4. Gelbfiverftandlich tann ein Ungehöriger einer Loge Betriebsführer fein. Prattifd liegen bie Dinge bod aber fo, daß bie Logen gefetflich verboten find, und daß baber ber betr. Betriebsführer fich heute allenfalls illegal in einer ber verbotenen Logen betätigen tann. Erifft bies gu, fo ift davon fofort ber guftandigen Dienftftelle bes Bebeimen Staats. polizeiamtes Mitteilung gu machen.
- 5. In ber gleichen Weise beantwortet fich auch bie Frage, ob ein Logenbruber beute noch öffentliche Amter, 3. B. das Amt eines Bürgermeiftere, befleiden barf. Wenn ein Generalfuperintendent Logenbruder war ober es womöglich beute noch illegalerweise ift, fo wird biervon nicht nur bem Bebeimen Staatspolizeiamt, fondern auch ber Rirchenregierung Mitteilung ju machen fein.
- 6. Der Stahlhelm ift nicht in die Partei überführt, fondern lediglich ber G.M. angegliebert. Allerdings werden langfahrige Angehörige des Mational. fogialiftijden Frontlampferbundes (Gtablhelm) binfichtlich ber Arbeitebeschaffung ben alten Rampfern des Dationalfogialismus gleichgeftellt.
- 7. Der Plan gur Grundung einer Rammer ber Tednit war allerdings in Erwägung gezogen, ift aber noch nicht gur Musführung gefommen. Es befteht ein Amt für Technit, Reichsleitung, Munden, Barerftrage 15 (Saus ber P.D.). Amteleiter Pg. Dipl. Ing. Geebauer. Mufferbem gibt es in jedem Ban ebenfalls eine Banamteleitung des Umtes für Technif.

#### P. R., Weimar.

Michtarier (Suben, Baftarde, mit Juden verheiratet Gewesene und beren Rinder) werden vom Winterhilfemert jowie von der DI. G.B. und anderen Wohlfahrteeinrichtungen ber Dl.G.D.A.P. auf ausbrudlichen Befehl bes Stellvertretere bes Subrere unterflügt. Desgleichen werben von ihnen freiwillige Spenden fur vorgenannte Einrichtungen angenommen.

#### R. R., Gr. Bufterwiß.

Die Bezeichnung "Schriftwart" gibt es in ber Partei nicht mehr; Die Obliegenheiten bes früheren Schrift. wartes find vom Beichaftsftellenleiter mit übernommen

Ortsgruppen-Gefchäftoftellenleiter fann Dienstrang eines Amtoleiters (2 filberne Ligen) baben, fofern ihm biefer bom guftanbigen Sobeitetrager nach ben Richtlinien bes Personalamtes verlieben murbe.

#### Ortsgruppe ber D. G. D. M. D., Deventrop.

Das Parteiabzeichen wird nur von Partei. genoffen getragen. Bebem anderen Bollegenoffen, gang gleich, welcher Formation er angebort. ift es verboten, das Parteiabzeichen ju tragen.

## Das deutsche Buch

Sans &. R. Günther:

Die Berftäbterung

Berlag B. G. Teubner, Berlin, 1934. 54 G. Rart. 1,50 NM.

In furgen und flaren Darlegungen zeigt ber Berfaffer junadift, wie fich burch die Berftabterung eine verhang. nisvolle Bandlung in der geistigen und feelischen Saltung des nordischen Menichen vollzieht. Un die Stelle ber "aus dem Lebensgefühl der abelsbäuerlichen Freifaffen bes Germanentums erwachsenen abelstumlichen Freiheit und Gleichheit" tritt allmählich bie maffentumlich begriffene "Freiheit und Bleichbeit" bes verftabterten Meniden. Die Wandlungen in Bufammenfegungen und Befinnungerichtung ber Bolter werben burch eingehende Betrachtungen lebenstundlicher und gefellichaftstundlicher Art begründet und in ihren verderblichen Folgen ausführlich erörtert. Die Berfetjung burch ben Beift wird vom Berfaffer als eine ber größten Gefahren für ben Fortbestand bes Boltes ertannt, fo bağ er am Schluß die wegweisenden Forderungen erhebt: "Entstädterung bes beutschen Bolles burd Bilbung eines "Menadels aus Blut und Boden" bei forgfältiger Auslese und Erziehung ju abeletumlichen Gefittungemerten".

Der Sauptwert biefes Buches liegt in ber flaren Berausstellung der eigentlichen und tiefften Grunde, Die jum Berfall unferes Boltes treiben. Es ftellt eine ernfte Mahnung bar und verdient weitestgebend empfohlen gu

werben.

Rarl Richard Ganger:

Wom Ringen hitlers um bas Reich 1924 - 1933

Berlag Zeitgeschichte, 1935. 1,50 MM.

Die vorliegende neue Beröffentlichung bes begabten fungen hiftoriters war uriprunglich gedacht als Einleitung ju einer englischen Uberfenung von Sitlers Buch "Mein Rampf". Mus Diefer am Schluß bes Buches mitgeteilten Tatfache erflart fich auch, bag Ganger erft mit bem großen Progeg vor dem Boltsgericht gegen Bitler und Genoffen einfest.

"Dochverrater gegen bas Guftem" nennt ber Berfaffer bas erfte Rapitel, in bem er, wie im gangen Buch, weitgebend bes Führers eigene Worte anführt. QBir erleben fo bie leidenichaftliche Untlage bes "Ungellagten" unmittelbarer und ffarter, als eine bloge Schilderung bes Prozegverlaufes bies ju vermitteln vermochte. Die fdwere Lage ber Bewegung im Jahr 1924, da einzig ein ichier übermenichlicher Glaube ben Dationalfogialismus und mit ibm bie alleinige gur Mettung bes Boltes befähigte Rraft bochgehalten bat, bis Abolf Bitler der Freiheit und bem Rampf gurudgegeben mar, ift gut erfaßt und wiedergegeben. Wir erleben dann den Wiederaufbau von 1925, die Parteitage 1926 und 1927, die Wahl des 14. September 1930, wieder mit ber Unführung einer Rede Bitlers. Chlieflich bas Mingen um bie Dacht, der Endfampf, bie deutsche Dievolution.

In einer erfreulichen Rlarbeit fieht ber Berfaffer die Bujammenbange biefes gewaltigen Ringens um die dentiche Geele. Schonungslos und dabei immer aufs Die Aufgahmen unserer Bildbeitagen ftammen von: W. Schulz, Salle (1); Reichsparteitagfilm 1934 "Triumph wesentlichfte fich beschränkend, zeigt Ganzer die des Willens" (2), Photo-Hoffmann, Berlin (1).

Stationen bes deutschen Leidensweges von Berfailles über Dames und Young bis jum drobenden Berfall von Bolt und Meich unter dem Tributwahnfinn der Gegner und ber grengenlofen Inftinttlofigfeit bamaliger Dacht. baber. Die von Sitler feit je ertannte Gefahr bes Bolichewismus, großgepappelt durch bie torichten Dug. nieger des Augenblide auf Minifterjeffeln, bis gum lobernben Fanal bes brennenben Reichstags, und über Graber und Opfer fich erhebend, bie Sahne ber Freiheit mit dem Zeichen bes auffleigenden Lebens.

Erich Gottschling:

Zwei Tahre hinter Klostermauern Werlag Roehler & Amelang, Leipzig, 1935. 3,50 MM.

Dier gibt einer, ber zwei Jahre lang Monch gewesen ift, eine eindringliche Darftellung vom Aufbau und Erziehungefoftem des Dominitaner-Ordens. Gottichling ftust fich faft ausschließlich auf eigene, im gebeimen gemachte Aufzeichnungen und auf Ginblide in Bebeimfanungen des Ordens. Das Wert, beffen Gprache fich frei von jeder Genfation balt, ift eine unerfetliche, aus unendlich vielen Ginzelheiten aufgebaute Dofumentenfammlung für die Tatfache, baff die Orbensergiebung das Gelbftbemußtfein und das Ehrgefühl des Menichen gerbricht, um ihn jum willenlofen QBertzeug in ber Sand ber Orbensgebieter ju machen. Diefer Frevel am Menfchentum bat nichts mit tatholifdem Glauben gu tun, fo bag jeber aufrechte beutiche Ratholit biefe reinliche Scheidung des tatholijden Gedantengutes von folden Berirrungen gerade im hinblid auf ein gefundes Berhaltnis von Nationalfogialismus und Ratholigismus dantbarft begrüßen wird.

Bucher gu unferen Auffagen:

"Germanien – von der Familie zum Reich"

Balther Schulg:

Staat und Gesellschaft in ber germanischen Borgeit

Berlag Kabisich-Leipzig, 1926. Preis 3,30 MM.

Walther Schulg:

Die germanische Familie in ber Vorzeit

Werlag Kabinich-Leipzig, 1925. Preis 2,40 MM.

Guftav Medel:

Altgermanische Kultur

Junter und Dunnhaupt, Leipzig, II. Aufl., 1934. Preis 3,40 NM.

"Vom Wesen der Inflation"

Adolf Bitler:

Mein Kampf

Cher. Berlag, Munchen, 1935. Preis 7,20 MM.

Auflage ber Junifolge: 1 120 000

Machbrud, auch auszugeweise, nur mit Genehmigung ber Schriftleitung. herausgeber: Reichsichulungsleiter Dr. Mar Frauendorfer, Sauptidriftleiter und verantwortlich fur ben Gefamtinhalt: Rurt Jeferich, Berlin 28 9, Leipziger Plat 14. Fernruf A 2 Flora 0019. Berlag: Zentralverlag ber D. C. D. A.P. Frang Cher Dachf. G.m.b. G., Berlin &B 68, Zimmerftrage 88. Fernruf A 1 Jager 0022, Drud: Muller & Gobn G.m.b.B., Berlin GB 68.



Die deutsche kulturbuchreihe in jede hand!



Jentralverlag der NSDAP., Franz Eher Nachf. G.m.b.h., München-Berlin

Anmeldung durch jede Buchhandlung



Umschlagzeichnung von Lothar Heinemann http://dl.ub.uni-freiburg.de/diglit/schulungsbrief\_jg2\_f6/0040

© Universitätsbibliothek Freiburg

## Das deutsche Buch



Stationen bes beutiden Leidensweges von Berfailles über Dames und Young bis jum drobenden Berfall von Wolf und Reich unter bem Tributwahnfinn ber Gegner und ber grengenlofen Inftinttlofigfeit bamaliger Dacht. haber. Die von Sitler feit je ertannte Gefahr bes Bolichewismus, großgepappelt burch bie torichten Dun. nieger des Angenblids auf Minifterjeffeln, bis jum lodernden Fanal des brennenden Reichstags, und über Graber und Opfer fich erhebend, die Fahne der Freiheit mit bem Beiden bes auffleigenden Lebens.

### Erich Gottidling:

Zwei Tabre binter Klostermauern Werlag Roehler & Amelang, Leipzig, 1935. 3,50 MM.

Sier gibt einer, der zwei Jahre lang Monch gewefen ift, eine eindringliche Darftellung vom Aufbau und Erziehungofoftem des Dominitaner-Ordens. Gottichling ftust fich faft ausschließlich auf eigene, im gebeimen gemachte Aufzeichnungen und auf Einblide in Gebeimfagungen bes Ordens. Das Wert, beffen Sprache fich frei von jeder Senfation balt, ift eine unerfetliche, aus unendlich vielen Gingelheiten aufgebaute Dolumentenfammlung für die Zatfache, daß bie Ordenserziehung das Gelbfibewußtfein und das Ehrgefühl bes Denichen gerbricht, um thu jum willenlofen Wertzeug in ber Sand ber Orbensgebieter ju machen. Diefer Frevel am Menidentum bat nichts mit tatholifdem Glauben gu tun, fo baß jeder aufrechte beutiche Ratbolit biefe reinliche Scheidung des fatholifden Gebantengutes von folden Berirrungen gerade im Sinblid auf ein gefundes Werhaltnis von Nationalfozialismus und Ratholizismus bantbarft begrüßen wird.

Bucher gu unferen Muffaben:

"Germanien – von der Familie zum Reich"

2Balther Schulg:

Staat und Gefellichaft in der germanischen Borgeit

Berlag Rabisich Leipzig, 1926. Preis 3,30 MM.

Walther Schulg:

Die germanische Familie in ber Borgeit

Berlag Rabinich-Leipzig, 1925. Preis 2,40 MM.

Guftav Dedel:

Altgermanische Rultur

Junter und Dunnhaupt, Leipzig, H. Muft., 1934. Preis 3,40 NM.

"Vom Wesen der Inflation"

Abolf Bitler:

Mein Rampf

Cher-Berlag, Munchen, 1935. Preis 7,20 MM.

Die Mufnahmen unferer Bilbbeilagen 2B. Goulg, Salle (1); Reichsparteitagfilm 1934 "Triumph bes Willeus" (2). Photo-Soffmann, Berlin (1).

migung ber Schriftleitung. Berausgeber: Reichsichulungsleiter intwortlich für ben Gefamtinhalt: Rurt Jeferich, Berlin 28 9,

Leipziger Plas 14. Fernruf A 2 Flora 0019, Berlag: Bentralverlag ber D.C.D.A.P. Frang Eber Dachf. G.m.b. G., Berlin CB 68, Zimmerftrage 88. Fernruf A 1 Jager 0022. Drud: Muller & Gobn G.m.b.B., Berlin G28 68.